

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3433 07077977 6

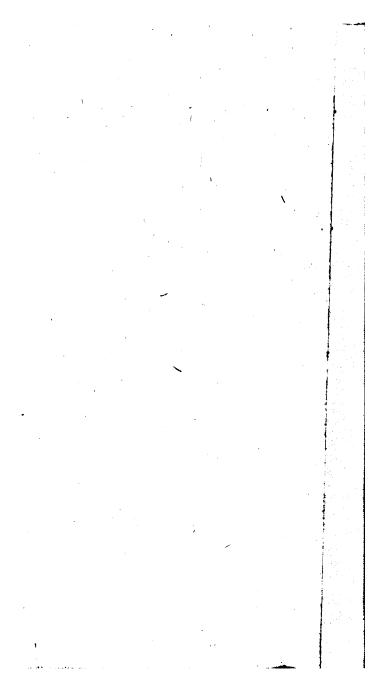

William State of the state of t

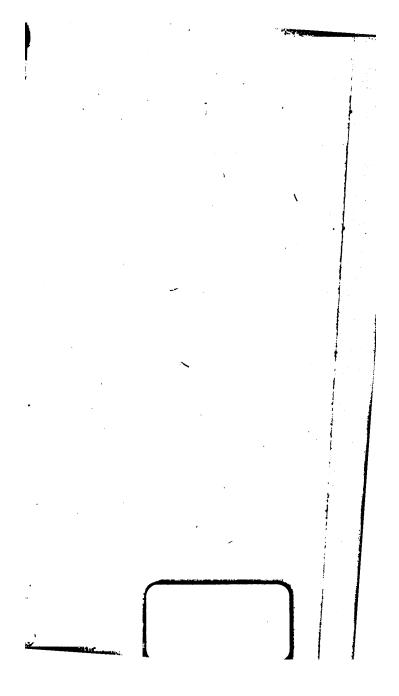

Land All Day -

.

· --

.

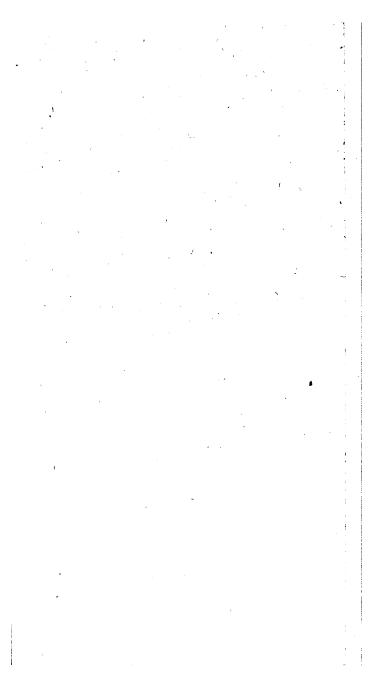

-

•

.

•

.

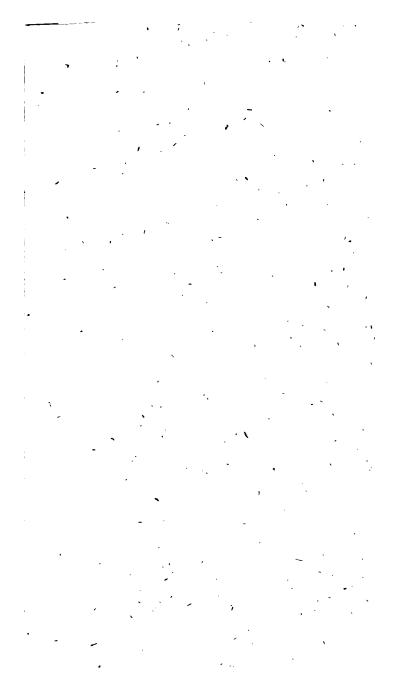

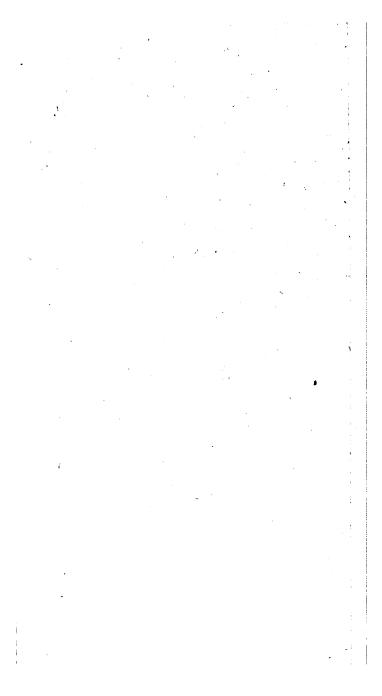

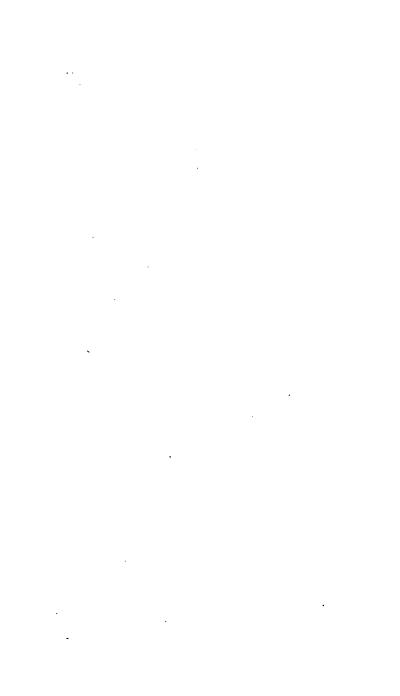

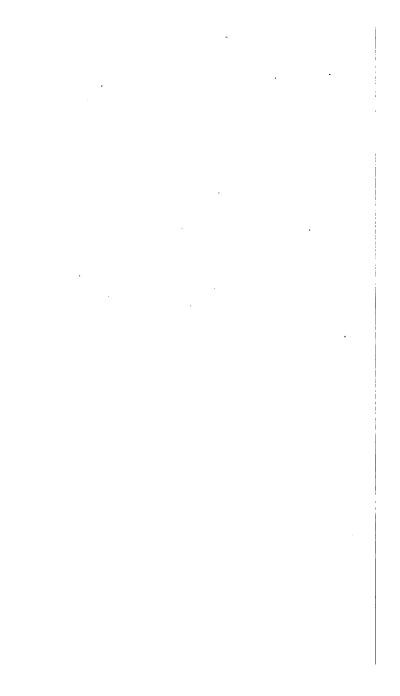

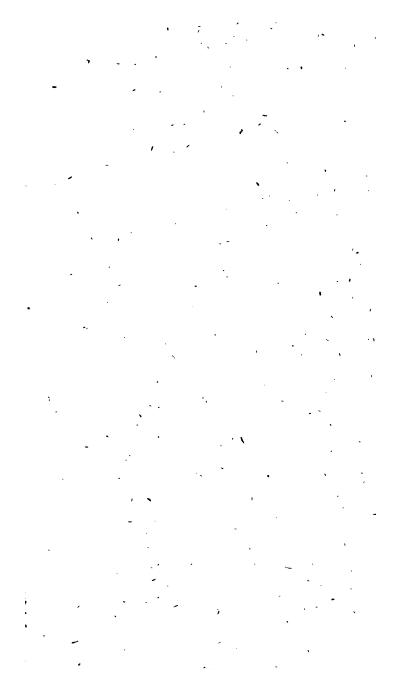

Dr. Martin Luther's

## fatechetische

deutsche Schriften.

Rach ben

alteften Ausgaben fritisch und historisch bearbeitet

noa

Dr. Johann Konrad Irmifcher, f. zweiten Pfarrer an ber Reuftabtfirche zu Erlangen.

Dritter Band.

Erlangen, Berlag von Earl Hender.

1838.

## Dr. Martin Luther's

# sämmtliche Werke.

Drei und zwanzigster Band.



Somiletische und fatechetische Schriften.

Drei und zwanzigster Band.



Erlangen,
Berlag von Earl Peyber.
1838.

; : 3 --١

### Inhaltsverzeichniß

bes

## britten Bandes

der katechetischen beutschen Schriften.

| , .     | , · · · •                                     | xue         |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| XXVI.   | Unterricht ber Bisitatoren an die Pfarrherren |             |
|         | im Bergog Beinrichs ju Sachsen Fürftenthum.   |             |
|         | 1528 u. 1588                                  | 1.          |
| XXVII.  | Bon ber Sunde wiber ben beiligen Geift. 1529  | 70          |
| xxviii. | Rurge Bermahnung jur Beichte. 1529            | 85          |
| XXIX.   | Bon Chefachen. 1580                           | 91          |
| XXX.    | Schöne auserlesene Sprüche ber heiligen       | -           |
|         | Schrift, bamit fich Lutherus in großen Au-    | ,           |
|         | fechtungen getroftet bat. 1580                | 15 <b>4</b> |
| XXXI.   | Bermahnung jum Sacrament bes Leibes und       | . ,         |
| 1       | Blutes unfers herru. 1580                     | 162         |
| XXXII.  | Traubuchlein für bie einfältigen Pfarrherrn.  |             |
|         | 1584 (?)                                      | 207         |
| XXXIII. | Gine einfältige Reife zu beten. 1585          | 214         |

| ` \ |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
|     | — VI" —                                         |
| ,   | Sette                                           |
| XXX | IV. Auslegung bes driftlichen Glaubens, gehal-  |
|     | ten 1587 ju Schmalkalben 269                    |
| XXX | V. Die brei Symbola, ober Bekenntutg bes        |
|     | Glaubens Chrifti, in ber Rirche einträchtig-    |
| , , | lich gebraucht. 1588                            |
| XXX | VI. An die Pfarrheren, wiber ben Bucher gu      |
|     | predigen. 1540 282                              |
| XXX | VII. Troft für fromme, gottfelige Frauen, benen |
|     | es unrichtig in Rindesnöthen ergangen ift.      |
| ,   | 1542 989                                        |

...

·

.

.

, ,

# Dr. Martin Luther's fatechetische deutsche Schriften.

### XXVL.

Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherren im Herzog Heinrichs zu Sachsen Fürstenthum.

Die jur Rirchen - Bistigation im 3. 1527 ernannte Commission erhielt vom Rurfürft en Johann unter andern auch den Auftrag, eine Anmeis fung jur geiftlichen Umteführung ju entwerfen, nach welcher fich funftlabin die Bfarrer ju richten baben follten. Diefen Entwurf machte gwar Bbis lipp Melanchthon, ber Rurfürft fchictte ibn aber am 3. Jan. 1598 Luthern mit bem Befehle ju, benfelben ju revidiren und eine Borrebe baju ju foreiben. Luther anderte nur wenig baran, feine Borrebe hingegen ift um fo wichtiger. hierauf erschien biefe Schrift jum erften Dale unter dem Eitel: Unterricht der Bisitatoren an die Pfarrherrn im Rurfürftenthum ju Sachfen, Bittenberg 1528 in 4. Bei Gelegenheit ber Rirchen Bifitation, welche ber Bergog Beinrich von Sachfen im 3. 1537 vornehmen lies, revidirte und verbefferte Buther biefe Schrift abermals und fügte auch eine nene Borrede hingu, worauf fie 1538 unter bem Titel: Unterricht der Bisitatoren an die Bfarrheren im Churfürftenthum ju Gachfen, jest burch Doct. Martin Euther corrigirt, ju Bittenberg in a. erfchien, und im folgenden Jahre 1539, jum Gebrauche der Pfatrer in dem Fürstenthume herjog heinrichs, mit einem neuen Bufase jur erften Borrede, unter folgendem Titel wieder gebruckt murbe: Unterricht ber Bifitato. renan die Pfarrheren im Bergog Beinrichs gu Sachfen Enth. fatechet. b. Gde. sr. Mb.

garftenthum. 3m 3. 1548 enblich, als bei Gelegenheit ber Rirchen-Bifitation im Stifte Naumburg biefer Unterricht wiederum gedruckt wurde, machte Luther noch einen Zusat zu feiner erften Borrebe und führte namentlich diesenigen an, welche mit ber Bifitation beauftragt waren. Diefe lette Ausgabe ift felten.

### Aeltefte Ausgaben

- a) der Necension vom 3. 1528.
- 1. Buterricht | ber Bisitatorn | an die Pfarhern pm | Rurfurstenishum | zu Sachssen. | Buittemberg | MDXXVIII. | Am Ende: Gedruckt zu Bittemberg, | burch Rickel Schirleng. | M. D. XXviij. | 113 B. in 4, mit Tit. Einf.
- 2. Bnterricht der | Bisitatorn an | die Pfarrhern im | Aurfürstenthum | zu Sachffen. | Bittemberg. | M.D. XXVIII. | 83 B. in 4, m. Tit. Ginf.
  - b) ber Recenfion von 1538.
- 3. Buter = | richt ber Biss = | tatorn, an die Pfarhern | im Kurfürstenthum zu | Sachssen, ist durch | D. Mart. Luth. | corrigiert. | Bittemberg. | 1538. | Am Ende: Gebruckt zu Wit = | temberg durch | Hand Lufft. | M. D. XXXVIII. | 12 B. in 4, wesniger eine Seite, mit Tit. Einf.

### c) ber Recenfion von 1539.

4. Buterricht der | Bisitatorn, an die Pfarherrn in | Herzog Heinrichs | zu Sachsen Fürstenthum, | Gleischer form der Bisis | tation im Kurfürsten | thum gestellet. | Wittemberg. | M. D. XXXIX. | Am Ende: Gedrückt zu Wits | temberg durch | Hans Lufft. | M. D. XXXIX. | 103 B. in 4, mit Tit. Einf.

### In ben Sammlungen.

Wittenb. IX. 251. Jen. IV. 341. Altenb. IV. 389. Leip. XIX. 622. Balch X. 1902. Bir geben ben Tert nach ber corrigirten Ausg. von 1538, bie Abweichungen ber übrigen aber in ben Roten.

### Größere und erfte Vorrede D. Martin Luthers.

\*)

Wie ein göttlich, heilsam Werk es set, die Pfarren 1) und driftlichen Gemeinen durch verständige, geschickte Leute zu besuchen, zeigen uns gnugsam an beide, Neu und Alt Testament. Denn also lesen wir, daß St. Petrus umbherzog im Jüdischen Lande, Act. 9, (32.) und St. Paulus mit Barnaba, Apg. 15, (36.) auch aufs neu durchzogen alle Ort, da sie geprediget hatten. Und in allen Episteln zeiget er, wie er sorgsättig sei für alle Gemeinen und Pfarren 2), schreibet Briefe, senbet seine Jünger, lauft auch selber. Gleichwie auch die Aposteln, Apg. 8, (14.) da sie höreten, wie Samaria hätte das Wort angenommen, sandten sie Petron und Johannem zu ihn'n. Und im A. Testament lesen wir auch, wie Samuel ist zu Rama, ist zu Nobe, ist zu Galgal, und so fortan, nicht aus Lust zu spasiern, sondern aus Liebe und Pflicht seines Ampts, dazu aus Noth und Durst des Bolks umbherzog; wie benn auch

<sup>\*)</sup> Rurge und legte Borrebe D. M. Luthers.

Ich hab ber Bistation Buchlin aufs neu lassen ausgehen, etliche Stude barinnen weggethan und geandert, als die dazumal zum Anfang nöthig waren, nachzugeben, umb der Schwachen willen, welche nu hinfort nicht mehr sind, noch sepn sollen, sonderlich in diesem Fürstenthum und nahesten Nachtbarn, weil das Wort Gottes nu klar und gewaltiglich scheinet, daß sich niemand entschüldigen kann. Was der Satan und die Seinen hiewider lügen und lästern werden, achten wir nichts. Es ist Gott und seiner Kirchen damit gedienet, da begnüget uns an, und danken unserm lieben Herr Gott, der uns zu solchem Dienst gesodert und tüchtig gemacht hat.

<sup>1)</sup> Pfartherren.

<sup>2)</sup> Pfarrherren.

Ettas und Etifaus thaten, als wir in ber Konige Buscher lesen. Welches Werk auch Christus selbs aufs sleißigste vor allen gethan; also, baß er auch beshalben nicht einen Ort behielt auf Erben, ba er sein haupt hinleget, ber sein eigen ware (Matth. 8, 20.) Auch noch in Mutterleibe solche ansing, ba er mit seiner Mutter über bas Gebirge ging, und St. Johannene heimsuchte. (Luc. 1, 39.)

Wetche Erempel auch bie alten Bater, bie beili= gen Bifchoffe, vorzeiten mit Fleiß getrieben haben, wie auch noch viel bavon in pabstlichen Gefesen funden wirb. Denn aus biefem Wert find urfprunglich tommen die Bifchoffe und Erzbischoffe, barnach einem igli= chen viel ober menig zu befuchen und zu vifitiren befoh= len warb. Denn eigentlich heißt ein Bifchof ein Unffeber ober Bifitator, und ein Erzbifchof, ber uber bies felbigen Auffeher und Bifftatores ift: barumb, bag ein iglicher Pfartherr feine Pfarrtinber befuchen, warten und auffehen foll, wie man ba lehret und lebet, und ber Erzbischof folche Bischoffe befuchen, marten, und auffeben foll, wie biefelbigen lehren: bis bag gulege fold Umpt ift eine folche weltliche, prachtige Serrichaft worden, ba bie Bifchoffe ju Kurften und Berrn-fich gemacht, und folch Befuchampt etwa einem Probft, Bicarien ober Dechant befohlen. Und hernach, Probite und Dechant und Dumherrn auch faule Junfern worden, ward folche ben Officialen befohlen, mit Labezebbeln die Leute plagten in Gelbfachen, und niemand besuchten.

Endlich, da es nicht arger noch tiefer kunnt fallen, bliebe Junker Official auch baheim in warmer
Stuben, und schicketen etwa einen Schelmen ober Buben, der auf dem Lande und in Stadten umbher lief,
und wo er etwas durch bose Mauler und Afterreder
horet in den Tabernen, von Manns- oder Weibspersonen, das zeiget er dem Official; der greiff sie denn an
nach seinem Schinderampt, schindet und schabet Geld,
auch von unschuldigen Leuten, und brachte sie dazu
und Ehre und guten Leumund, daraus Mord und
Jammer kam. Daher ist auch blieben der heilige Send
oder Spnodus. Summa, solch theur edle Wert ist gar

gefallen, und nichts davon überblieben, denn daß man die Leute umb Geld, Schuld und zeitlich Sut geladen und verbannet, oder einen divinum ordinem, von den Antiphen und Versifeln in Kirchen zu lehren, gestellet hat. Aber wie man lehre, glaube, siebe; wie man dristlich lebe, wie die Armen versorget, wie man die Schwachen tröstet, die Wilden strafet, und was mehr zu solchem Ampt gehöret, ist nie gedacht worden. Eitel Junker und Prasser sind es worden, die den Leuten das Ihre verzehreten, und nichts, ja eitel Schaden das sür ebetzehreten. Und ist also dis Ampt, gleichwie alle heisige, christliche, alte Lehre und Ordnung, auch des Teusels und Endechrists Spott und Saukelwerk worden, mit greutichem, erschrecklichem Verderben der Seelen.

Denn wer fann erzehlen, wie nuge und noth folch Ampt in ber Chriftenheit fei? Um Schaben mag mans merten, ber baraus tommen ift, fint ber Beit es gefallen und verkehret ift. Sit boch feine Lehre noch Stand recht ober rein blieben, fonbern bagegen fo viel greulis der Rotten und Secten auftommen, als die Stift und Rlofter find, baburch bie driftliche Rirche gar untergebrudt geweft, Glaube verlofchen, Liebe in Bant und Arieg verwandelt, Evangelion unter die Bant geftedt, eitel Menschenwert, Lehre und Traume, an fatt bes Evangelii, regiert haben. Da batte freilich ber Teufel gut machen, weil er folch Umpt barnieber und unter fich bracht, und eitel geiftliche Larven und Munchtalber aufgericht hatte, bag ihm niemand wiberftund: fo es doch große Muhe hat, wenn gleich bas Ampt recht und fleifig im Schwang gebet 3), wie Paulus klaget jun Theffalonichern, Corinthern und Galatern, baf auch Die Apostel selbs alle Sande voll bamit zu schicken hatten. Bas follten benn die mußige faule Bauche bie Dus schaffen.

Demnach, fo uns ist bas Evangelion burch uberreiche 3.4), unaussprechliche Gnabe Gottes barmherziglich wiederkommen, und helle wieder 5) aufgangen ift,

a) † unb. 4) e. † jest. c. katt; "und halle wieder.

<sup>5) &</sup>quot;oder wohl auch zwerk"

baburch wir gesehen, wie 6) die Christenheit verwirret, zurstreuet und zurissen 7); hatten wir auch basselbige recht Bischof- und Besucheampt, als aufs hobest
vonnothen, gerne wieder angericht gesehen: aber weil 6)
unser keiner bazu berusen oder gewissen Befehl hatte,
und St. Petrus nicht will etwas in der Christenheit 6)
schaffen lassen, man sei denn gewiß, daß es 10) Sottes Geschäft sei, (1 Pet. 4, 11.) hat sichs keiner vur
dem andern duren unterwinden.

Da haben wir bes Gewiffen wollen fpielen, und gue Liebe Ampt (welche allen Chriften gemein und geboten,) une gehalten, und bemuthiglich mit unterthas niger fleißiger Bitten angelanget ben Durchlauchtigften, Dochgebornen gurften und Berrn, Berrn Johanns, herzog zu Sachsen, bes Seiligen Romischen Reichs Erzmarschalln und Churfurften, Landgrafen in Thuringen, Martgrafen gu Meiffen zc. unfern gnabigften Seren, als bes Lands Fürften, und unfer gewiffe weltliche Dberfeit, von Gott verordnet; bag Ge. Churfurftl. Gnaben aus driftlicher Liebe, (benn fie nach weltlicher Dberfeit nicht fculbig find,) und umb Gottes willen, bem Evangelio ju gut und ben elenden Chriften in Gr. Churfurftl. Gnaben Landen ju Rug und Beil, gnabiglich wollten etliche tuchtige Perfonen gu foldem Umpt fobern und ordnen. Welche benn Ge. Churfurfil. Gnaben alfo gnabiglich burch Gottes Wohlgefallen gethan und angericht haben, und folche ben vier Perfonen befohlen, nemlich: bem Geftrengen, Chrenbeften Berrn Sannfen, Eblen von ber Plaunis, Ritter 2c.; bem Achtbarn , Sochgelahrten Beren Bieronymo Schurf, bet Rechten Doctorn ic.; bem Geftrengen und Beften Ufmus von Saubig zc. und bem Achtbarn Beren Dbilippo Melanchthon, Magiftro zc. Gott geb, bag es ein felig Erempel fei und werbe, allen anbern Deut fchen Kurften fruchtbarlich nachzuthun; welche auch Chriftus am letten reichlich vergelten wirb. Amen \*).

<sup>6) †</sup> elend. c. 7) † ift. c. 8) † ist c. 9) in bev Epristenheit etwas. 10) "es" fehit.

<sup>\*)</sup> In ber Borrebe ber Ausg. v. 1539 gu biefem Unterricht ber Bifitatoren, in Sergog Seinrichs

Weil aber ber Teufel burch feine giftigen, unnuten Mauler, tein gottlich Wert ungeschandet und um

> 3u Sachsen Kürstenthum gestellet, stehet, katt. bes Schlusses von "Demnach" an Folgenbes.

> Und fo nu ber Durchlauchtige, Dochgeborne Fürst und Berr, herr Beinrich, Bergog ju Gachfen, Landgraf in Doringen, und Marggraf gu Deiffen zc. unfer gnabiger herr, igund nach 26fterben Bergog Georgens, G. F. G. Brubern, in feiner R. Gn. fo ehrlichem Alter, von Gott bem barmbergigen, himmlischen Bater, fo gang andbiglich, munberbar, und mit großem uberfcmenglichem Reichthum gottlicher Gnaben, aller feligen Benebeiung und Segens begabet, baf G. F. G. biefelbigen Lehre bes beiligen Evangelli Jefu Chrifti, unfere Beilands, und bie reine, aottliche Wahrheit, wie zuvor in etlichen, also igund in allen Ihrer Fürstlichen Gnaben Landen und Kurftenthum geprediget, gelehret und treulich ausgebreitet miffen wollen; haben S. F. G. bemfel bigen Erempel bes Churfurften ju Sachsen, unfers gnabigften herrn, G. F. G. Bettern, nachgefolget, und zu Beftellung ber Rirchen = und Religionsfachen, ju Musbreitung ber reinen driftlichen Lehre, auch Bifftatores zu biefem Unfang und erfter Bifitation verorbnet, die Chrmurdigen, Sochgelahrten, Chrenvesten, Gestrengen und Achtbaren, herrn Justum Jonam, ber heil. Schrift Doctor, Probft ju Bittenberg, und Delchiorn von Crengen, Amptmann zu Colnig und Leifnigt, ber Recht Doctor; M. Georgium Spalatin, Cafparn von Schonberg auf Reinfperg, und Rubolph von Rechenberg. Gott gebe, bag es ein felig Erempel fei und werbe, allen anbern Deutschen Fürften fruchtbarlich nachzuthun: melches auch Chriftus am letten reichlich veraelten wird, Amen.

Und nachdem benn S. F. G. mit uns baffelbige Evangelium Chrifti, Diefelbige reine Lehre geschabernatt lassen kann, und bereitan durch unsere Feinde viel drinnen zu meistern und zu verdammen hat, also, daß auch etliche rühmen, unsere Lehre hab und gereuen, und seien zurude gangen und widerrusen: (und wollt Gott, daß solch ihr Rühmen recht ware, und unser Widerrusen bei ihnen gelten müßte, so würzen sie freilich vielmehr zu und, benn wir zu ihn'n treten, unser Lehre bestätigen, und ihr Ding widerrusen müssen!) bin ich verursachet, solche alles, so die Bistatores ausgericht, und schriftlich unserm gnäbigsten

ber Gnade (welche die ganz wahre christliche Rirche einträchtig und gleichformig führet,) besfohlen zu predigen, und in allen Rirchen, Bersammlungen, Pfarren 2c. zu lehren: so haben S. F. G. benselbigen Unterricht ber Bistator an die Pfarrherr, welcher im Churfürstenthum erstlich ausgangen, umb Einigkeit+), Gleichformigkeit willen ber Lehre, auch mit benselbigen Worten, zu Ansang und erster Pflanzung des Evangelit, im Druck ausgehen lassen, darnach sich mit der Lehre in ihrem Predigampt, mit den Gottesdiensten und Ceremonien, alle Pfarrherr, Seelsorger, Diacon, Prediger, Kirchendiener, zu richten haben.

So muntschen wir nu, wie Petrus ber Apoftel seine Epistel beschleußt, daß der Gott aller Gnaden, welcher durch sein Evangelium berufen uns hat zu seiner ewigen herrsichkeit in Christo Jesu, bei diesem angefangenen Werk durch seinen Geift, Beistand, gottlich Schut, Schirm, Gnade und Segen, gnadiglich allzeit sein wolle; und alle gottsurchtige herzen in Erkenntniß des seligen Evangelii, und reinen gottlichen Wahrsheit vollend bereiten, starten, kraftigen, grunden. Demselbigen lieben Vater und Gott, dem unsvergänglichen, unsichtbarn, und allein weisen, sei Ehre und Preis, von Ewigkeit zu Ewigkeit,

Amen.

herrn haben angezeiget, nachbem ichs mit allem Fleis burch sie zusammenbracht, überkommen, offentlich burch ben Druck an Tag zu geben, bamit man sehe, daß wir nicht im Winkel nach Dunkel handeln, sondern das Licht frohlich und sicher suchen und leiden wollen.

Und wiewol wir solches nicht als strenge Gebot townen lassen ausgehen, auf daß wir nicht neue pabstitiche Decretales auswerfen, sondern als eine Historien oder Geschicht, darzu als ein Zeugniß und Betenntniß unsers Slaubens, so hoffen wir doch, alle fromme, friedsame Pfarrherr, welchen das Evangelion mit Ernst gefället, und Lust haben einmuthiglich und gleich mit uns
zu halten, wie St. Paulus lehret Phillipp. 2, 2., daß
wir thun sollen, werden solchen unsers Landesfürsten
und gnädigsten Herren Fleiß, darzu unser Liebe und
Wohlmeinen, nicht undankbarlich noch stolziglich verachten, sondern sich williglich, ohn Zwang, nach der Lieb
Art, solcher Wisstation unterwerfen, und sampt uns
berselbigen friedlich geleben, die daß Gott der Heilige
Geist bessers durch sie oder durch uns ansahe.

Wo aber etliche fich muthwilliglich bawiber feben murben, und ohn auten Grund ein fonderlichs wollten machen, wie man benn wilbe Ropfe finbet, bie aus lauter Bosbeit nicht tonnen etwas Gemeins ober Gleichs tragen, fonbern ungleich und eigenfinnig fein ift ihr Berg und Leben: muffen wir biefelbigen fich laffen von uns, wie die Spreu von ber Tennen, fondern, und umb ihrenwillen unfer Gleichs nicht laffen: wiewol wir auch hierinn unfere gnabigften Berren Gulfe und Rath nicht wollen unbefuchet laffen. Denn obwol Gr. Churfurftl. Gnaben zu lehren und geiftlich zu regiern nich befohlen ift, fo find fie boch ichulbig, als weltliche Dberfeit, barob zu halten, bag nicht 3wietracht, Rotten und Aufruhr fich unter ben Unterthanen erheben: wie auch ber Raifer Conftantinus die Bifchoffe gen Dicaa forbert, ba er nicht leiben wollt noch follt bie Zwietracht, fo Arius hatte unter ben Chriften im Raiferthum angericht, und bielt fie zu eintrachtiger Lehre und Glauben.

Aber Gott, der Bater aller Barmherzigkeit, gebe uns durch Chriftum Jesum, seinen lieben Sohn, den Geift ber Einigkeit und Kraft, zu thun seinen Willen.

Denn ob wir gleich aufs allerfeinest einträchtig sind, haben wir bennoch alle Hande voll zu thun, das wir Guts thun und bestehen in göttlicher Kraft. Was sollts benn werden, wo wir uneins und ungleich unternanner sein wollten? Der Teufel ist nicht frumm noch gut worden dis daher, wirds auch nimmermehr. Darumb tast uns wachen und sorgfättig sein, die geistliche Einigsteit (wie Paulus lehtet) zu halten im Bande der Liebe und bes Friedes, Amen"),

\*) Ein Stucker Vorrebe Luthers auf ben Unsterricht ber Wisitatorn, an bie Pfarrherrn im Bisthum †) Naumburg. Anno 1545.

> Und zwar bekennen fie felbs, und muffens betennen, bag einer ftarten Reformation noth fei in ber Rirchen. Denn fo hab ich felbe gu Rom gebort fagen, fur 34 Jahren: Bit eine Solle, fo ift Rom brauf gebauet. Und etliche Curtis fanen fagten alfo: Es fann fo nicht fteben, es muß brechen. Daher auch Unno 1521 ju Borms vom Reich etliche Artitel gestellet, und Raifer Carolo angezeigt, und gebeten umb ein frei driftlich Concilium. Aber es ift bei bem Papft nichts zurheben gewest, bis bag es hat musfen brechen, und etliche Stande, bes Reichs Furften, herrn und Stabte haben felbs in ihren Landen muffen bagu thun, (wie gefagt ift,) aus hoher unmeiblicher Noth gebrungen, Bifftation und Reformation furzunehmen.

> Meil nu Gott, ber Bater aller Gnaben, bem löblichen Stift Naumburg nicht allein sein heils sames Wort gegeben, sondern auch einen rechten treuen Bischof, ben Ehrwürdigen herrn, H. Nicolaus von Umsborf, mit Zuthun bes Lands-fürsten, unsers gnabigsten herrn, Herzog Joshanns Friedrich, Churfürsten zu Sachsen 2c. 2c. barmherziglich verorbent und geschenkt, ber mit allen bischossischen Tugenden begnadet ift von

Regifter bes Unterrichts.

Bon ber Lehre. Bon ben Zehen Geboten. Bon bem rechten christlichen Gebet. Bon Trubsal. Bom Sacrament ber Taufe. Bom Sacrament bes Leibs und Bluts bes Herrn. Bon ber rechten christlichen Buse. Bon ber rechten christlichen Beichte. Bon ber rechten christlichen Beichte.

Bon menschlicher Kirchenordnung. Bon Chefachen.

Gott, welcher uns allein tuchtig macht, und wie St. Daulus fagt, ohn feine Gnabe niemanb burch fich felbe tuchtig ift, auch gum geringften guten Wert: ifts Beit, bag bie Bifitation auch fürgenommen, und die Pfarrhen allenthalben befucht und driftlich beftellet werben, bamit bie armen Seelen ibres Ergbirten, Chrifti Jefu Stimme boren, und befte fleifiger verforget und gewartet werben. Denn Gott Lob! in folchem - Werk ber Bifitation ja nichts anbers gefucht wird, benn Gottes Chre, und ber Seelen Seil. Bu welchem Wert, neben bem Beren Bifchof gu vollziehen, auch berufen find, von unferm anabigften herrn bem Churfurften und Landsfürften, ber murbige Er, Ruftus Menius, Pfarrherr und Superattenbent ju Gifenach, und Er heinrich von Ginfiebel, auf bag es allenthals ben in Gottes Namen, und aus ordenlichem Befehl und Beruf burch bekannte und gemiffe Perfonen angefangen werbe. Derfelbige allmach= tiger, gutiger Gott gebe feinen Beiligen Geift bagu, bag es aufe ichoneft gebeihe, und viel Krucht bringe, die da ewig bleibe, Umen.

Bom freien Willen. Bon driftlicher Freiheit. Bom Turken. Bon täglicher Uebung in ber Kirchen. Bom rechten driftlichen Bann. Bon Berordnung bes Superattenbenten. Bon Schulen; vom ersten, andern und britten Haufen.

### Bon ber Lehre.

Nu befinden wir an der Lehre unter andern fürnehmlich biefen Keil, baf, wiewol etliche vom Glauben, baburch wir gerecht werben follen, predigen, boch nicht anugsam angezeigt wirb, wie man ju bem Glauben tommen foll, und faft alle ein Stude driftlicher Lebre unterlaffen, ohn welche auch niemand verfteben maa, mas Glauben ift ober beiffet. Denn Chriftus fpricht Luca am letten Rapitel, bag man prebigen foll in feinem Namen, Bufe und Bergebung ber Gunben. Aber viel igund 1) fagen allein von Bergebung ber Sunde, und fagen nichts ober wenig von Bufe, fo boch ohn Buge feine Bergebung ber Sunden ift: es kann auch Bergebung ber Sunden nicht verstanden werben ohn Bufe. Und so man die Bergebung ber Sunben prediget ohn Bufe, folget, bag bie Leute mahnen, fie haben ichon Bergebung ber Sunden erlanget, und werden baburch ficher und furchtlos. Welche benn grof= fer Arrthum und Sunde ift, benn alle Arrthum vur biefer Beit gemefen finb; und furmahr zu beforgen ift, wie Chriftus fpricht, Matth. 12. Cap. (v. 45. Luc. 11, 26): daß bas lette arger werbe, benn bas erfte.

Darumb haben wir die Pfarrherr unterrichtet und vermahnet, daß fie, wie fie schüldig find, das Evanges lion gang predigen, und nicht ein Stud ohns ander. Denn Gott spricht 5 Mos. 4, (2.) man soll nicht zu seinem Wort, ober davon thun. Und die igigen Prediger schelten ben Pabst, er habe viel Zusab zu ber

<sup>1)</sup> fagen jegunb:

Schrift gethan, ale benn, leiber, allgu mahr ift! Diefe aber, fo bie 2) Buge nicht prebigen, reißen ein groß Stude von ber Schrift, und fagen bieweil vom gleifche effen, und bergleichen geringen Studen. Wiewol fie auch nicht zu ichweigen find, zu rechter Beit, umb ber Tyrannen willen, zu vertheibingen bie driftitch Freiheit. Bas ift aber bas 3) anbers, benn wie Chriftus fpricht Matth. 23, (24.) eine 4) Mucten +) feigen, und ein b) Rameel verschlucken? Alfo haben wir fie vermahnet, daß fie fleifig und oft bie Leute gur Buffe vermahnen, Reu und Leib uber bie 6) Sunde zu haben. und zu erfchrecken vur Gottes Gerichte. Und bag fie auch nicht bas große und nothige ++) Stude ber Bufe nachlaffen; benn beibe, Johannes und Chriftus, bie Pharifder umb ihre beilige Seuchelet harter ftrafen, benn gemeine Gunber. Alfo follen die Prediger in 7) bem gemeinen Mann die grobe Sunden ftrafen; aber wo falfche Beiligfeit ift, viel harter gur Buge vers mabnen.

Denn wiewol etsliche achten, man soll nichts lehren für dem Glauben, sondern die Buße, aus und nach dem Glauben folgend, lehren, auf daß die Widersacher nicht sagen mögen, man widerrufe diese vorige Lehre; so ist aber doch anzusehen, weil die Buße und Gesetz auch zu dem gemeinen Glauben gehören, (denn man muß ja zuvor gläuben, daß Gott sei, der da dräue, gebiete und schrecke 2c.) so sei es fur den gemeinen, groben Mann, daß man solche Stücke des Glaubens lass bleiben unter dem Namen Buße, Gebot, Gesetz, Furcht 2c., auf daß sie beste unterschiedlicher den Glaubens Christi verstehen, welchen die Apostel iuntisicantem sidem, das ist, der da gerecht macht und Sunde vertilget, nenenen; welchs der Glaube von dem Gebot und Buße nicht thut, und boch der gemein Mann uber dem Wort, Glauben, irre wird, und Frage aufbringet ohn Nut.

<sup>2)</sup> fie. 3) bieg. 4) "eine" fehlt. †) a. Fliegen 5) "ein" fehlt. 6) ihre. ††) a. größest und nöthigst.

<sup>7) ##</sup> 

### Bon ben Beben Geboten:

Darumb sollen sie die Zehen Gebot oft und fleißig predigen und die 3) auslegen, und anzeigen nicht allein die Gebot, sondern auch, wie Gott strasen wird die, so sie nicht halten; wie auch Gott solche oft zeitlich gestraft hat. Denn solche Erempel sind geschrieben, daß man sie den Leuten fürhalte, wie die Engel zu Abrasham sprachen, da sie sagten zu ihm, 1 Mos 19, (12.) wie Gott Sodoma strasen wollt, und mit höllischem Feur verbrennen. Denn sie wusten, er wurde es seizien Nachsommeen sagen, daß sie Gott lerneten sürchsten (1 Mos. 18. v. 19.)

So sollen sie auch etliche besondere Laster, als Chebruch, Sauferei, Neid und Haf strafen, und anzieigen, wie Gott dieszlben gestraft hat: damit er anzieiget, daß er ohn Zweisel nach diesem Leben viel harter strafen wird, wo sie sich hie nicht bessern. Und sollen also die Leute zur Gottessucht; zur Buße und Reu gereizt und vermahnet, und das sicher und furchte sollen gestraft werden. Darumb sagt auch St. Paulus zun Rom. 3, (20.): Durch das Geses kömpt +) Erkenntnis ber Sunde; und +1) Sunde Erkenntnis ist

nichts anders, benn mahrhaftige Reu.

Daneben ist denn nüglich, daß man vom Glauben predige, also, daß wer Neu und Leid umb ) seine Sunde habe, daß derselbige gläuben soll, daß ihm seine Sunde nicht imb unsers Verdiensts, sondern umb Christus willen verzeben werden, wo denn das reuig und erschrocken Gewissen werden, wo denn das reuig und erschrocken Gewissen davon Friede, Trost und Freude empfähet, daß es höret, daß und die Sunde vergeben sind umb Christius willen, das heißt der Glaube, der uns vur Gott gerecht macht. Und sollen die Leute steißig vermahnen, daß dieser Glaube nicht könne sein ohn ernstliche und wahrhaftige Reu und Schrecken für Gott, wie geschrieben ist Ps. 111, (10.) und Sir. 1. (v. 16): Der Weisheit Ansang ist Gott sürchten; und Ssaas sagt am letten (v.2): Auf welchen siehet Gott, denn als

<sup>. 119</sup> a. benn. 9) über.

lein auf ein erschrocken und reuig Berg? Solche foll oft gefagt werben, bag bie Leute nicht in falfchen Babn tommen, und meinen, fie haben Glauben, fo fie boch noch weit babon finb. Und foll angezeigt werben, baf allein in bem Glauben fein moge bie mabrhaftige Ren und Leibtragen uber ihre Sunde. Das anber mo nicht 10) Reu ift, ift ein gemalter Glaube. Denn rechter Glaube foll Troft und Freude bringen an Gott. Solcher Troft und Freude wird nicht gefühlet, me nicht Reu und Schreden ift; wie Chriftus Matth. 11., (5.) fagt: Den Urmen wird bas Evangelion ge prebiget. Diefe zwei find bie erften Stude bes drift lichen Lebens: Bufe, ober Reu und Beib, und Glaue ben, baburch wir erlangen Bergebung ber Sunde, und gerecht merben vur GDit, und foll in uns beibes mache fen und gunehmen.

Das britte Stude driftliches Lebens ift, gute Werk ihun, als Keuscheit, ben Rahesten lieben, ihm heisen, nicht lugen, nicht betrügen, nicht kehlen, nicht tobtschlagen, nicht rachgierig sein, nicht mit eigen Gewalt rachen zc. Darumb sollen abermals die Zehen Gebot fleißig geprediget werden, barinn benn alle gute Werk verfasser sind. Und heissen darumb gute Werk, nicht allein, daß sie Gott geboten hat. Derhalben sie auch Gott wohlgefallen. Gott hat auch keinen Wohlgefallen an benen, die sie nicht thun; wie Micha 6, (8.) stehet: D Mensch! ich will dir zeigen, was gut ift, und was Gott von dir sobert, nemlich: das Gericht thun, ja thun, was recht ist; Lust haben, dem Rahesten Guts zu thun, und in Furcht für Gott wandeln.

Das erfte Gebot Gottes lehret Gott fürchten. Denn Gott brauet ba benen, so ihn nicht achten. Es lehe tet auch, Gott glauben und trauen. Denn Gott sagt zu, er wolle benen Gut thun, die ihn lieben, bas ift, die sich zu ihm Gutes versehen; wie Esa. 64. und 2 Corinth. 2, (9.) stehet: Das kein Auge gesehen hat, und kein Ohre gehort hat, und in keines Menschen

<sup>10) †</sup> ble.

Bergen gestiegen ift, bas Gott bereit hat benen, bie

Das ander Gebot lehret, baf man Gottes Das men nicht migbrauche. Das ift aber Gottes Ramen recht brauchen, ihn 11) anrufen in allen Rothen, leib-lichen ober geiftlichen, wie er geboten hat Pf. 50, (15): Rufe mich an in ber Beit ber Roth, fo will ich bich erretten, fo follt bu mich preifen. Und Gott faget in bemfelben Pfalm, bag bas ber rechte Dienft fei, bamit man ihm bienen funnte, ihn anrufen und bitten, baß er helfe, babei auch ihm bantfagen umb feine Boblthat +). Denn Gott fpricht bafelbe: fo follt bu mich preifen. Stem (v. 23.): Wer Dant opfert, ber preiset mich, und bas ift ber Weg, baf ich ihm zeige bas Beil Gottes. Die follen auch bie Pfarrhere und Prediger bie Leute vermahnen gu beten. Denn bas ift bie Erfullung biefes Bebots, beten, bas ift Gott umb Sulfe anrufen ++) in allen Unfechtung: und fol-Ien bie Leute unterrichten, mas beten fei, und wie man beten foll.

### Bon bem rechten driftlichen Gebet.

Erfilich sollen sie lehren, daß Gott geboten hat zu beten. Darumb wie es große Sunde ist, todtschlagen, also ists auch Sunde, nichts von Gott bitten oder bezgehren. Dieses Gebot sollt billig uns reizen zu beten, dieweil Gott nicht allein so gutig ist, daß er helsen will benen, so bitten, sondern auch gebeut zu bitten, Luc, am 18. (v. 1.) und an viel andern Orten. Welchs die Pfarrherr ben Leuten sollen fürhalten. Wenn ein Kurft ware, ber nicht allein gabe, was man von ihm begehret, sondern gebote jedermann zu bitten, was ses bem vonnothen ware: den wurde man für einen gnasbigen Herrn halten, und viel von ihm bitten. Denn so wir mehr 12) bitten, so erlieber 18) gibt; wie ersagt 11/1)

<sup>11)</sup> ja. †) a. Entitat. ††) a. ahfuchen. 12) je mehr wir. 13) je lieber er. †††) a. von Magdalena . Luc. 7.: Darumb wird ihr viel vergeben; denn fie sich sehr viel Guts zu mir versiehet. — Die Steue: "Er fann thun 2c. — erhören" sehlt in a.

Ephef. 3, (20.): Er kann thun mehr, benn wir bie ten ober begreifen; und Gfaid 65, (24.): Che benn

fie rufen, will ich fie erhoren.

Bum andern, so sollen sie anzeigen, baß auch Gott zugesagt hat uns zu horen 14), Matth. 7, (7.) Luc. 11, (9.): Bittet, so werbet ihr empfahen, suchet, so werbet ihr sinden, klopfet an, so wird euch aufgethan. Item: Bittet, so wird euch gegeben. Auf solche Busage sollen wir uns verlassen, und nicht zweiseln, Gott höret unser Bitt. Wie Christus spricht Marc. 11, (24.): Darumb sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihrs empfahen werdet, so wirds euch werden.

Es foll'uns auch nicht abschrecken, bag wir Sunsber sind: benn er horet uns nicht umb unsers Berdiensts, sondern umb seiner Zusage willen. So stehet Micha am letten (v. 20.): Du wirst dem Jacob treu, und dem Abraham gutig sein, wie du denn unsern Batern vorzeiten geschworen hast. Doch ist des Sunders und Heuchters Gebet nicht erhöret, der nicht Reu hat umb seine Sunde und Heuchtelei. Denn von denselben ist gesprochen im 18. Psalm (v. 42.): Sie rusen, aber da ist kein Helfer, zum herrn, aber er antwortet ih-

nen nicht.

Aber die, so Reu tragen, und glauben, daß ihnen Gott umb Christi willen vergebe, die sollen sich ihre geschehene Sunde und Deuchelei nicht lassen abschrecken. Denn Gott will nicht Verzweiselung haben, sondern er will, daß wir glauben, er erhöre und und werde und helsen. Darumb sollen die Pfarrherr die Leute also unterrichten, daß zum Gebet Glauben gehöret, daß und Gott erhören wölle, wie Jacobus spricht im 1. Cap. (v. 6 sqq.): er bete aber im Glauben, und zweisele nicht; denn wer da zweiselt, der ist gleich als eine Moge des Meers, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Solcher Mensch gedenk nur nicht, daß ei etwas von dem Herrn empfahen werde. Das ist nicht gebetet, so einer viel Pater Roster oder Psalmen spricht.

<sup>14)</sup> erhören. Enth. fatechet. b. Schr. sr 286.

und in Wind schlägt, achts nicht groß, versiehet sich auch nicht, daß Gott hore, wartet auch nicht auf Gottes hulfe. Ja, ein solcher hat gar teinen Gott, und gehet ihm wie ber Psalm 115, (6.) spricht: Sein Gott hat Ohren, und horet nicht, das ist, er dichtet ihm einen Gott, ber boch nicht horet.

Bum britten, follen fie bie Leute unterweifen, bag man etwas von Gott, Beitlichs ober Ewigs, begehre; ja, fie follen fie vermahnen, bag jeber Gott feine Roth futhalte. Ginen brudt Armuth, ben andern Krantheit, ben britten Sunbe, ben vierten Unglauben und andere Bebrechen. Darumb viel fuchen Bulfe 15); einer bei St. Antonio, ber andere bei St. Gebaftian zc. Das nu ift, fo foll Sulfe allein 16) bei Gott gefucht werben. Und ob Gott fcon bie Sulfe verzeucht, follen barumb nicht ablaffen zu bitten, wie wir fernen Quc. 18, (1. fqq.) Denn Gott unfern Glauben alfo ubet. Db Gott auch gar nicht gabe, bas wir begehren, follen wir bennoch nicht zweifeln, er habe unfer Bitt erhoret: fonbern miffen, ob er fcon bas nicht gibet, wird er anders geben, beffers. Golche follen wir gu ihm ftellen , und ihm nicht Beit und Daag beftimmen. lang jog er Abraham auf und die andern Bater, ebe ihnen bas 17) verheißen gand eingegeben marb? Erempel findet man gnug in der Schrift. (Df. 12, 6. Sir. 1, 28. feqq. Ef. 65, 24.)

Das dritte Gebot lehret ben Feiertag heiligen. Wiewol nu Gott die außerliche Feier uns nicht also geboten hat zu halten, wie den Juden, daß man gar keine Handarbeit baran mochte thun: bennoch sollen etliche Feier gehalten werden, also, daß man Gottes Wort hore und lerne 18), und die Leute gewisse Zeit haben, zusammen zu kommen ze.

Das vierte Gebot lehret, die Eltern ehren, und ihnen gehorsam fein. hie foll ben jungen Leuten fleißig fürgehalten werben die Busage, da Gott verheißet im andern Buch Moss am 20. (v. 12): Wer feine Eb

<sup>16)</sup> a. "Hüffe" fehlt. 16) a. "allein" fehlt. 17) a. das ihnen 18) a. lehre.

tern ehret, ber foll lange leben, bas ift, es foll ihm wohl geben in allem Leben. Wer die Eltern unehret, und ihnen ungehorsam ist, ber soll Unglud haben; wie ber Cham vermalebeiet ist von seinem Bater Nod, 1 Mos. 9, (25.) Denn sein Vater sprach: Verslucht sei Canaan, und sei ein Anecht aller Anechte unter seinen Brüdern. Wie es dem Absolon ubel gangen ist, der seinen Vater verjagt hat: denn Absolon erhing endlich an einer Eichen, wie man im andern Theil Samuelts am 18. (v. 9.) lieset. Wie Jacob den Ruben vermalsediet, daß er ihm sein Weib beschliese, 1 Mos. 49, (4.) denn sein Vater sprach: Du sollt nicht der Oberst sein, denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen, daselbs hast du mein Bette besudelt mit dem Aussteigen ze.

Denn nublich ift, die Leute lehren, daß alle Wohlfahrt und Unglud von Gott kompt. Wohlfahrt denen, die Gott furchten und sein Gebot halten; Unglud benen, die Gott verachten. Ja, ob Gott schon den Frommen Unglud zuschiedet, so hilft er ihnen doch, und tröstet sie auch oft leiblich, nicht allein mit geistlichen Gutern, wie der 34. Psalm (v. 20.) spricht: Der Getechte muß viel leiden, aber der hert hilft ihm aus dem allen; und der ganze 37. Psalm lehret: Erzärne dich nicht über dem Ubel 19). Und ist ein großer Feil, daß man die Leute nicht treibet, daß sie aller 20) leiblicher Guter von Gott hoffen und begehren. Denn in solchem sollt der Glaube geübet werden.

Ce ift auch nicht noth, daß man subtil bisputire vom Berdienft, ob folche Gott umb unser Wert willen gebe? Es ift gnug, daß man sie unterrichte, daß Gott solche Wert fober und Belohnung gebe; dieweil ers ver-

beigen bat, ohn unfer Berbienft.

Das ist vonnothen zu lehren: Das uns Gott die Sunde verzeihe, ohn alle unser Werk, umb Christi willen. Denn Gott ist der Sunden so feind, daß keiner Creatur Werk dafür gnug thun mag. Es hat allein muffen der Gottes Sohn 21) dafür geopfert werden.

<sup>19)</sup> Baich; die Bofen.

<sup>20)</sup> a. "aller" fehlt.:

<sup>21)</sup> Balch: Gobn Gettes.

Biel schrien einhin ohn Vernunft 22): gute Wert verbienen nichts. Biel bester mare, man triebe die Leute, gute Werk zu thun, und ließe die scharfe Disputationes sallen. Denn wahr ifts, daß Gott Guts gibt umb seiner Verheißung, nicht umb unser Werk willen; aber boch mussen gute Werk, die Gott geboten hat, geschehen. Darumb soll man den groben Leuten ernstlich fürhalten, wie hart Gott strafet mit allerlei Unfall, die, so die Eltern nicht ehren. Denn Gott läst sie in Schande, in Armuth, in Krankheit und ander Ubel fallen.

Die foll man auch lehren, wie bie Eltern fculbig find, ihre Rinder gur Gotteefurcht 23) gieben, fie Gottes Wort lehren und lehren laffen. Go fpricht Salomon in feinen Spruchen am 23. Capitel: Thorbeit ift bes Rim bes Bergen angeboten; bie Ruthe ber Strafe nimpt Wie auch St. Paulus jun Ephef. 6, (4.) fie mea. fagt: Und ihr Bater, reiget eure Rinder nicht gu Born, fonbern ziehet fie auf in ber Bucht und Bermahnung gu 24) bem herrn. Davon ift bas Erempel Eli, ben Gott; nach Anzeige bes erften Theils Samuel am 2.c. (v. 30. fqq.) geftraft hat, und vom Priefterthum as ftogen, barumb bag er feine Rinder nicht mit Emft ge jogen hat. Es ift die Jugend nie freveler geweft, benn igund; wie wir feben, wie wenig fie gehorchen, wie wenig fie die 25) Eltern achten; brumb ohn 3meifel viel Plagen, Krieg, Aufruhr und ander Ubel in bie Welt fommen.

In dieses Gebot gehört auch, daß man das Alter ehre, item, daß man die Priesterschaft, die uns mit Gottes Wort dienen, ehre. Denn sie ift eine Dienerin Gottes Wort dienen, ehre. Denn fie ift eine Dienerin Gottes Worts, und wir haben Gottes Wort durch sie; wie St. Paulus schreibt 1 Tim. 5, (17.): Die Achtesten, die wohl fürstehen, die halte man zwiesacher Ehren werth, sonderlich die da arbeiten im Wort und in der Lehre.

Stem, bag man ber Oberteit gehorfam fei. Ru

\* 6

<sup>23)</sup> a. "Albeuthich iber fichroien viel" flate: Biel fcpreien einhin ofe Bernnuff." 25) † 34. 243. a. an. . . 36.) a. ber.

bat St. Paulus gun Rom. 18, (6. 7.) brei Stude erzehlt, bie ber Dberteit geboren. Das erfte, Gefchoff: barumb wir allen 26) Auflag, Gelb und Arbeit bes: Leibs ihnen geben follen. Das ander, Furcht, bas ift,: bag wir uns berglichen furchten fur ber Dherfeit, baff, ob ichon die Oberteit unfern Ungehorfam nicht ftrafen fann, daß wir miffen, bag benfelben bennoch Gott ftras. fen wird, ber die Oberfeit eingefest hat und erhalt. Darumb auch alle Aufrührifche find gestraft worden; wie Paulus fpricht gun Rom. 13, (2): Ber fich wis ber bie Oberfeit feget, ber wiberftrebet Gottes Orbnung: bie aber miberftreben, werben uber fich ein Urtheil ems pfaben. Go fagt auch Salomo in Spruchen am 24. (v. 2. fegg.): Dein Rind, furchte ben Berrn und ben Ronig, und menge bich nicht unter bie Aufruhrifchen: benn ihr Unfall wird ploglich entfteben; und wer meif

wenn beiber Unglad tompt?

Es ift auch nublich, ben Leuten bie Erempel fur tragen, ba Gott bie Aufrubrifden gestraft hat; als Dan than und Abiram, wie im 4 Buch Mof. 16. (v. 31.) ftebet, die fich wiber Mofen festen. Denn die Erbe Berreif unter ihnen, und that ibren Mund auf, und verfcblang fie mit ihren Saufern, mit allen Denfchen bie bei Rorah waren, und mit aller ihrer Saabe, und fuhren binunter lebenbig in die Solle, mit allem, bas fie batten, und die Erbe bedet fie gu. Dagu fuhr27) Reur aus, und frag bie zweihundert und funfzig Damner, bie bas Rauchwert opferten. Abimelech, ba et fich wiber bes Gibeon neun und fechzig Gohne feget, marb er enblich, wie im Buch ber Richter am 9, (5.53.) und im 2 Samuel. 11, (21.) ftehet, von einem Thurm fur Tebes, von einem Beib, mit einem Stude von einer Dublen, auf feinen Ropf geworfen, bag ihm ber Schebel bavon zubrach. Siba, ber Ifcael von David bracht, als man liefet im andern Theil Samuel. 20, (22.) warb barnach fein Ropf abgehauen. Abfalon, der fich wiber feinen Bater David auflehnet, erhing gulest an einer Sichen, als auch 2 Sam. 18, (9.) ftehet

<sup>25)</sup> Balch : alleim 27) a. f

Bambei ober Simet, ber einen Bund wiber seinen Herrn, König Ella zu Ffrael, macht, und ihn erschlug, war nicht langer König, benn sieben Tage; benn König Amri zu Ffrael belagert ihn zu Thirza. Und als Bamri sahe, daß die Stadt follt gewonnen werden, ging er in ben Pallast, und verbrannt sich mit dem Haus bes Königs; wie 1 Kön. 16, (3. 10. 15 sqq.) stehet.

Wir feben auch offentlich, baß Gott feinen Frevel ungeftraft lagt; benn Morb bleibet nimmer ungerochen, wie auch Chriftus fpricht Matth. 26, (1. 2.): Wer bas Schwerbt nimpt, ber tompt umb mit bem eigem Furnehmen, mer aus Schwerdt, das ist, ohn ber Dberfeit Befehl, bas Schwerdt nimpt, ber wird gestraft. Dergleichen Spruche find viel in ber Schrift, die follen ben Leuten fleifidlich eingebilbet werben. 216 biefer, in Spruchen Salomonis am 16. (v. 14. und cap. 20, 2.): Der Grimm bes Ronigs if ein tobtlicher Bote, aber ein weifer Dann wird ibn perfuhnen Stem : Proverb. 20. Das Schrecken bes Ronias ift wie bas Bruffen eines jungen Lomen ; met ihn erzurnet, ber fundiget wiber feine Geele.

Das britte, bas man ber Dberfeit zu erzeigen foulbig ift, heißt Chre. Denn was ift bas, bag wir mabnen, wenn wir ber Oberteit Rent und Bins, ober Arbeit bes Leibs geben haben, fo haben wir fie bezahlet? Uber Gott fobert viel einen hobern Dienft gegen ber Dberfeit von uns, nemlich Ehre. Das ift, erft lich, bag wir ertennen, bag bie Dberfeit von Gott ba fei, und bag uns Gott burch fie viel größer Guter gibt. Denn wo Gott Oberfeit und Recht in ber Wels nicht erhielte, murbe ber Teufel, ber ein Todtschlager ift, (30h. 8. v. 44.) allenthalben Dorb anrichten, bag nir nend unfer Leben, Weib und Rinber ficher maren. Aber Gott erhalt Dberteit, und gibt baburch Frieb, Araft bie Frevelen, und wehret ihnen, daß wir mogen Beib und Rind ernahren, Die Rinder gu Buche und Gotte Ertenntnig erziehen, ficher fein in unfern Saw fern, auf ber Stragen, bag eins bem anbern belfen moge, und ju bem andern kommen, und bei ihm moh-Solchs find eitel himmlifche Guter, bie will Gott, bag wir fie betrachten und ertennen, baf fie

Sottes Gaben find, Und will, baf wir die Oberteit, als feine Dienerin, ehren, ihr Dankbarkeit erzeigen, barumb, baf uns Gott folche große Guter burch die

Dberteit gibt.

Ber nu Gott alfo in ber Dberteit feben mochte, ber murbe bie Oberfeit berglich lieb haben; mer biefe Guter betrachten funnte, die wir empfahen burch bie Dberfeit, ber murbe ber Dberfeit von Bergen 28) ban= fen. Wenn bu mußteft, bag jemanb bein Rind von bem Tobe errettet hatte, bu murbeft bemfelbigen gutlich banten. Warumb bift bu benn nicht bantbar ber Dberfeit, bie bich, beine Rinber, bein Deib vom taglichen Mord errettet? Denn fo die Oberfeit nicht bem Bofen wehrete, wenn magen wir ficher? Darumb, wenn bu 29) Beib und Rind anfieheft, fo follt bu gebenten: Dif find Gottes Gaben, die ich burch die Dberteit bebalten mag. Und als lieb bu beine Rinber haft, alfo 30) lieb follt bu auch bie Dberteit haben. bieweil ber gemeine Mann folche Guter (Frieden, Recht, Straf ber Bofen,) nicht erkennet, foll man fie fleißig verflaren, und oft gu bebenten erinnern.

Bum andern, ift die bochfte Chre, bag man fur die Oberfeit herglich bitte, bag ihnen Gott Gnabe und Berftand geben wolle, wohl und friedlich zu regieren; wie St. Paulus gelehrt hat in der 1 Tim. 2, (1.2.3.): So ermabne ich nu, bag man fur allen Dingen querft thu Bitte, Gebet, Furbitt und Dantfagung fur alle Menschen: fur bie Konige und fur alle Dberteit; auf daß wir ein gerüglich und ftilles Leben fuhren mugen, in aller Gottfeligfeit und Reblichkeit. Denn bas ift gut, bagu auch angenehme fur Gott, unferm Beilanbe. Und Baruch c. 1, (11. fqq.): Bittet fur bas Leben Rie nigs Nabuchobonofor zu Babylon, und feines Sohns Balthafar, daß ihre Tage feien, wie die Tage bes Simmels, auf ber 31) Erben, und bag uns Gott Rraft gebe, und unfere Augen erleuchte, baf wir mogen les ben unter bem Schatten und Schut Ronig Nabuchobos nofor zu Babylon, und feines Cohns Balthafar. Denn

<sup>28)</sup> a, herzlichen. 29) † bein. 30) fo. 31) "ber" fehlt.

dieweil Friede ein gottlich Gut ift, follen wirs von Gott

bitten und begehren.

Es sagen ettiche: Wie kann Oberkeit von Gott sein, so boch viel mit unrechtern Gewalt zu herrschen kommen sind, als Julius; und die Schrift nennet Nimrod einen Idger, darumb, daß er sehr zugriffen hat, 1 Mos. 10, (9.) Antwort: Da St. Paulus Rom. 13, (1.) spricht, daß Oberkeit sei von Gott, soll man verstehen, nicht daß Oberkeit also ein Berhängnis von Gott sei, wie Mörderei, oder ein ander Laster von Gott verhänget werden; sondern man soll verstehen, daß Oberkeit eine sonderliche Ordnung und Geschäfte Gottes sei; wie die Sonne von Gott geschaffen ist, oder wie der Chestand von Gott eingesost ist. Und wie ein Böser, der ein Weid nimpt nicht guter Meinung, der Ehe misbraucht, also misbraucht auch ein Aprann Gottes Ordnung, als Julius ober Nero. Dennoch ist die Ordnung, daburch Recht und Fried erhalt ten wird, ein göttlich Geschöpse, ob schon die Verson,

fo ber Drbnung migbraucht, unrecht thut.

Daneben follen auch die Prediger die Oberfeit treufich erinnern, ihre Unterthanen im Fried, Recht und Schut ju halten, bie Armuth, Witmen und Baifen' gu vertheibingen, und nicht wie bas Biehe halten. Bie benn Gott Beremig befahl, Berem. 7. (v. 2. fegg.) gu prebigen bem gangen Bolt Juba, mit Berbeigung, bei ihnen zu wohnen. Go fchreibt auch Paulus zun Coloffe 4, (1.): 3hr herrn, mas recht und gleich ift, bas beweifet ben Anechten, und wiffet, bag ihr auch eis nen Beren habt im Simmel. Derfetbe Berr wirb gu feiner Beit bofe Dberteit mohl treffen. Denn Rehabeam, ber Sohn bes Ronigs Salomons, mar ein machtiger Ronig, und beschweret fein Bolt fehr, wie ihm von feinen jungen Rathen eingeben marb. Da nu bas Bolf umb Linderung bat, gab ihnen Ronig Rehabeam biefe Mein fleinfter Finger foll bider fein, benn Untwort: meines Baters Lenden. Nu, mein Bater hat auf euch ein schwer Jody gelaben: ich aber will es noch mehr uber euch machen. Dein Bater hat euch mit Deitschen geguchtiget: 3ch will euch mit Scorpion guchtigen. Da fiel gang Ifrael vom Ronig Rehabeam, alfo, bag

er allein über die Kinder Frakt regierte, die in beis Stadten Juda wohneten; wie man tieset im ersten Theil: von den Konigen am 121. Cap. und behielte nur einen Stamm. Denn zehen Stämme hatte König Jerobeam; wie auch in demfelden Theil am 11. Cap. (v. 3.) sehet.

Doch soll man bie Unterthanen fleißig unterweisen, niches besteweniger sich 32) gehorsamtich und unterthaniglich gegen harter Oberkeit zu halten; wie auch St. Petrus in seiner I Epistet (am. 2. v. 18.) lehret: Ihr haustnecht, seib unterthan mit aller Furcht ben herrn, nicht allein den gutigen und gelinden, sondern auch ben unschlachtigen 32). Denn Gott lebet noch, der gesigt hat im 5 Buch Mos. am 32. (25.) Die Rache ist mein, ich will wergelten. Derselbe wird die ungütige. Oberkeit woht kinden.

Getiche zweiseln auch hie: Db man mige in Sachen, die Bestigung ber Guter ober Strafe ber Bosen belaugend, die Gefes brauchen, so die Kaiser ober Heisben gemacht haben. Item, ob man moge die Diebe hangen fo boch Geseh Moss anders lehret, 2 Mos. 22, (1. seqq.) Darumb soll man wissen, daß wir wohlt mogen brauchen, und recht ist, der Kaiser Geseh halten. Denn, wie St. Petrus in seiner I Spistel am. 2. Cap. (v. 13. seqq.) schreibet: Seid unterthan aller menschlicher Dedung umb des herrn willen, es set bem Könige, als dem Odersten, oder den Psiegern, als den Gesandten won ihnen, zur Rache der Ubelthater, und zu Lobe der Wollthater.

Wie uns auch die Beschneibung nicht geboten ist: also ist auch nicht geboten, baß wir Gerichtsordnung, bie im Mose stehen, halten muffen. Also sagen die Apostel Apg. 15, (10.) man soll die Burbe des Gessehes nicht auf die heiben legen, und die heiben mussen nicht Juben werden, sondern mugen wol heiben bleiben, das ist, sie mogen im weltlichem Regiment heibnische Ordnunge halten, die Guter theilen, nicht.

<sup>34) &</sup>quot;floy" fehtt. 53) Walch, so wie a. und b. "unschläche tigen."

wie sie Moses theilet; straffen, micht nach Mos Sefet, sonbern nach ihrem Sefes

Mofes gebeut, nach Angefftung ber Bucher Erobi. Levitici, Rumeri, und Deuteronomii, ben Deceme als lein ben Prieftern ju geben f aber wir follen den Decem geben, mem fie unfer Dberfeit geordnet hat. . Defes fpricht (5 Dof. 21, 17.) ... Dernatteft ober lerftgeborn Sohn foll zwei Theil bes Erbest haben; mit aber follen Erbe nach unfern Rechten theilen. Defes tehret 2.23. c. 22. (v. 1. fqq.), mam foll Diebe alfo: ftrafen, daß fie ein Theils zweifach; ein Theils vierfach miebers geben. Bei uns mag man in folden Fallen umfer Landrecht halten. Doch mace es fein bag mam mit Unterscheib pitfabl nicht gu hart. Diebftahl ftrafet: benn es, wirb biet unboff erfahren . bag aman febr geringe. Diebstahl eben so ernftlich als große frafet. Dan foll auch .umb Amebens willen alte Befes nicht wegnehmen, ob fie schon fibmer find. Es haben auch die Aktengrife folde Gefes gemacht haben i wohl kewußt, bag unfern Leuten, die milbe find, harten Strafennoth tit.

Darumb soll ein jeber sein Kandrecht benuchen a benn das ist ein Grad christischen Freihelt, wie St. Paulus sagt zun Golos. 3.46il.): Ein Christen ist micht ein Grieche, Jude, Beschneibung, Norhack, Una grieche, Scitha, Anecht, Freier, spuden alles, umb in allen Christis. So bestätigermunch: St. Paulus saun Rom. 13, (1.) heidnische Nechte, da er lehret, dus alle Gewalt von Gett sei, nicht allein bei den Moben, sondern auch bei den Heidnischen, fondern auch bei den Heidnischen, die nicht allein dei den Felden. Item, das mann aller Gewalt, unterthänig sein soll. Doch seinen auch heidnisses, unterthänig sein soll. Doch seinen alle Geschestes unterthänig sein soll. Doch seinen und bose wiesen. 13, (3.) säget, gute Wett Loben, und bose strafen. Do sie schon harrer strafen, denn Woses, sind ste darumd nicht unrecht.

Das ift barumb geschrieben: Denn es find etliche, bie wider gemeine Canbbordung vom Zehenden, wom Bangen, und bergleichen schweien: braus jum Theil bie

sa) bie.

Aufenhr für 12 Jahren erwedet worben ift. Solche Schreier sollen als Aufenhrische gestraft werben. Denn wir alle weltliche Gesetz und Ordnung als Gottes Wilsen und Gesetz strickten sollen. Denn Salomon spricht Sprüchw. 16, (10.): Weissagung ist in den Lippen des Kinigs, das ist, was die Herrschaft nach dem Recht ordnes oder gebeut, soll gehalten werden, als ware es Gottes Ordnung. Davon denn viel geschrieben stehet zun Rom. 13, (1. seqq.) Die andern Gebot sind

ausgelegt burch Chriftum felbs, Datth. 5.

Dier follen auch die Leute vermahnet werben, bagfie Bins, bamit ein jeber belaben, treulich bezahlen und ausrichten wollen. Und ob schon etliche Contract bei fowerlich maren, ift bennoch jebermann zu bezahlen: foulbig, von wegen feiner Pflicht und bes Gehorfame. ben fle ber Dberfeit fchulbig finb, bamit gemeiner Landfriebe moge erhalten werben. Denn mas ifts anders, nicht wollen Bins ober Schulb gahlen, benn Raub unb: Mord anrichten. Uber bas follen infonderheit bie, fo fich driftliches Ramens ruhmen, Lieb erzeigen; welche williglich tragt alle Beschwerung 35), und gibt, mo fie' auch nicht schuidig ift; bezahlet, wo fie auch mit Uns recht beschweret mare; suchet nicht Rache burch eigene Gewalt, wie Christus Matth. 5, (39.) lehret. folde Chre follten wir billig bem heiligen. Evangelio thun, daß wir treulich bezahleten, damit bas heilige Evangelion nicht gelaftert und gefchmabet murbe: wie es gefchieht burch biefe, bie unterm Schein bes beiligen Evangelii vermeinen von Binfen und anbern weltlichen Burden frei gu merben. [Denn 36) foll Dberfeit unrechte Burben, Bucher und unbillige Befchwerung abfcaffen; benn fie fculbig find bas Unrechte ju ftrafen, und bas Rechte ju fchusen, Rom. 13.]37).

## Bon Trubfal.

Bu bem britten Stude driftliches Lebens, bas ift, ju guten Werten, geboret auch, bag man miffe, wie

<sup>36)</sup> a. Beschwerden. schüpen]" fehlt in a.

man sich in Trübsal-hatten soll. Bum ersten, soll mande Leute lehren, baß alle Trübsal, nicht allein geiste liche, sondern auch leibliche, als Armuth, Krantheit, Sahr der Kinder, Fahr der Güter, Biehe sterben, Hunsger, und von Gott zugeschickt werden; umb der Ursache willen, daß und Gott damit vermahne und zur Buße reize; wie in der 1. zun Cor. 11, (32.) stehet: Wenn wir vom Herrn geplagt werden, so werden wir gestraft, daß wir nicht mit der Welt verdampt werden.

Ru ifte nicht gung, daß wir miffen, daß une Gott folche jufchide; sondern man soll auch lehren, daß man Gott barinnen anrufen soll und vertrauen, er werde helfen. Wie denn droben von dem Gebet gelehret ift, wie Gott im 50. Pfalm (v. 15.) fpricht: Du sollt mich

anrufen in Trubfal, fo will ich bich erboren.

Reben bem allen sollen auch die Leute vermahnet werden, wie schwach der Mensch ist 38), und wie und der Teusch ist 38), und wie und der Teusch ist 38), und wie und der Teusch ist 38, und wie und er und in zeitliche und ewige Schande und Elend bringe. Denn Christus spricht Joh. 8, (44.), der Teussel sei ein Todtschläger. So sagt Petrus in seiner ersten Epistel 5, (8.): Der Teusel gehe umb wie ein brüllender Löve, und such jemand, den er zurreiße. Darumb wir stets in Gattesfurcht stehen sollen, wachen und beten, daß und Gott regiere und behüte. Denn das ist die rechte Ubung des Glaubens, sechten mit Gebete wider solche Fahr. So spricht Christus Luc. 21. (v. 36.): So seid nu wacker allezeit, und betet.

Diese Unterricht haben wir ben Pfarrherrn gethan, und sie vermahnet, bag fie biese furnehmste Stude bes driftlichen Lebens, die wir hier erzehlet, als nemlich: Buge, Glauben, gute Wert, klar und richtig ben Leuten furtragen wollten, und viel andere Sachen, davon ber arme Pofel nicht viel verstehet, fallen laffen.

## Bom Gacrament ber Taufe.

Laufe foll gehalten werden, wie bisher, bag man Sinder taufe. Denn bieweil die Laufe eben bas be-

beutet, bas ble Beschneidung bebeut hat, und man ble Kinder beschnitten hat, sollen sie auch die Kinder taufen. Und wie Gott spricht, er wolle die Kinder, so beschnitten werden, in Schutz und Schirm annehmen; denn also sagt Gott 1 Mos. 17, (7.8.): daß ich dein Gott seit, und beines Saamens nach dir; item: und 30) will ihr Gott sein: also sind auch in Gottes Schutz die Kinder, die getauft werden. Darumb soll Gott auf solche seine Zusagung ernstlich angerusen werden.

Es follen auch die groben Leute unterrichtet metben, daß die Taufe folche große Guter mit sich bringet, das ist, daß Gott des Kindes Beschüger und Beschirmer sein will, und sich des Kindes annehmen. Damit aber die Umbstehenden dieß Gebet und Wort in der Taufe

verfteben, ifts aut, bag man beutich taufet.

Es sollen auch die Leute zuweilen vermahnet werben, so man von den Sacramenten prediget, daß sie bedenken ihre Taufe, und unterricht werden, daß die Laufe nicht allein bebeutet, daß Gott die Kindheit wolle annehmen, sondern das ganze Leben, und daß also die Taufe nicht allein den Kindern ein Zeichen sei, sondern auch die Alten reize und vermahne zur Buße, denn Buße, Reu und Leid wird durch die Wassertaufe bedeutet. Dabei auch soll die Taufe den Glauben erwecken, daß denen, so Reu uber ihre Sunde haben, die Sunde abgewaschen und verziehen sind. Denn dieser Glaube ist die vollkommene Taufe.

Bon bem Chrisma ober Chresem, als ein unnothig frei Ding 40), foll man sich nicht ganten, benn ber rechte nothige 41) Chresem, bamit alle Christen gesalbet werben von Gott felbs, ift ber heilige Geift. Wie man benn liefet Esa. 61, (1.) und gun Ephes. 1, (17.)

Bom Sacrament bes Leibs und Bluts bes Serrn.

Bon bem Sacrament bes mahren Leibs und Bluts unfere lieben herrn Jefu Chrifti follen ben Leuten biefe

<sup>39) †</sup> ich. a0) "als ein unnöthig frei Ding" fehlt in a. 41) "nöthias" fehlt in a.

brei Artifel fürgehalten werben. Erklich, bag fie glauben, bag im Brob ber mabrhaftige Leib Chrifti, und im Wein bas mahre Blut Chrifti ift. · lauten bie Bort Chrifti in ben Evangeliften, Datthao (c. 26. v. 26.) Marco (c. 14, 22. fgg.) und Luca (c. 22. v. 19. fqq.): bas ift mein Leib; und trintet alle baraus, das ift mein Blut bes Neuen Teftaments, welche vergoffen wird fur viele, ju Bergebung ber Gunden. fagt auch Paulus in ber 1. jun Cor. 11, (16.): Das Brod, bas wir brechen, ift ber ausgetheilte Leib Chrifti. 200 nu follt verftanben werben nicht ber mabre Leib, fondern bas Wort Gottes allein, wie es etliche ausle gen, fo mare es nicht eine Austheilung bes Leibs Chriffi, fondern allein bes Borts und Geifts. Go fpricht auch Paulus in benannter Epiftel Cap. 11. (v. 29.), bag biefe Speise nicht fur eine gemeine Speise foll gehalten werben, fonbern fur ben Leib Chrifti, und ftrafet bie, fo es ohn Kurcht wie eine gemeine Speife nehmen.

Die Pfarrherr sollen auch bavon lesen, was die Alten geschrieben haben, auf daß sie sich und andere beste beste unterrichten kunnten. Es spricht Harius auch im 8. Buch von der heitigen Dreifaltigkeit, daß man baran nicht zweiseln soll, daß da wahrhaftiger Leib und Blut Christi sei, weil es Christus gesagt habe. Und ist solchs zu bedenken, daß solch groß Mirakel gesschicht, nicht aus des Priesters Berdienst, sondern darumb, daß Christus also geordnet hat, daß sein Leib da sei, so man communicitt, wie die Sonne täglich aufgehet, nicht umb unser Berdienst willen, sondern daßs

Gott alfo geordnet hat.

Der ander Artikel ift, daß sie bie Leute unterrichten, daß's recht ift, beibe Gestalt nehmen. Denn nachdem das heilige Evangelion Gott Lob! an Tag kommen ift, darinnen wir des klarlich bezeuget werden, nemlich, daß beide Gestalt des Sacraments zu reichen und zu nehmen seien; benn Christus hat solches also geordenet, wie die drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lucas anzeigen. Auch hat es St. Paulus ihmen vorzeiten also geben, wie man siehet 1 Cor. 11, (24. 25.) Und keinem Menschen gebührt, solche gotteliche Einsegung zu andern; benn auch keines Menschen

lester Bille zu anbern ift, wie St. Paulus zun Salat. 3, (15.) schreibt, wielweniger soll Gottes selbs lester Wille verändert werden: bemnach haben wir die Pfarrsherr und Prediger unterricht, solche Lehre des Evangelii, von beider Gestalt, stracks und frei zu lehren fur jedermann, er set stark, schwach, oder halbstarrig, und in keinem Weg die eine Gestalt billigen, sondern strafen, als unrecht und wider die Einsetzung und letzen Willen unserd Heilend und herrn Tesu Christi; daß also diese Lehre 42) frei, rein und offentlich getrieben werde 42).

Doch weil biefer Artitel taglich fürfallet, und bas Gewiffen betrifft, bamit bie Pfarrherr nicht gar ohn alle Unterricht gelaffen werben, haben wir biefe nachfolgenbe Weise und Unter-

<sup>42)</sup> a. † an ihr felbs.

<sup>43)</sup> a.+ "Dieweil aber gleichwol niemands jum Glauben gu zwingen, noch von feinem Unglauben mit Gebot ober Gemalt ju bringen ift; fintemal Gott fein gezwungen Dienst gefallet, und eitel freimillige Diener haben will, und bargu auch Die Leute mancherlei gefinnet und geschickt befunben werben, bag unmuglich gewest ober noch ift, gewiß Maag ober Perfon gu ftimmen, benen folde beider Geftalt nach der Lehre Chrifte zu reichen, oder zu wegern fein follt: halben ob wir wol . Lehre rein und frei gu predigen, leichtlich Unterricht geben mugen, als die Chriftus felbs gegeben; fo baben . wir boch ben Brauch und Ubung folcher Lehre nicht alfo in gemiffe Maag, Beife ober Derfonen ftel-Ien tonnen; angesehen, daß burch ben gemeinen Gebrauch einer Geftalt bie Leute bart gefangen geweft, und noch wol etliche fein mugen, bie folde Brauche balben etwas fdmerlich zweifeln. Darumb muß man auch dem Tage feine zwolf Stunden laffen, und die Sachen Gott befehlen.

Wo aber Salsftarrige find, die es weber letten noch thun wollen; da foll man ftrade teine Geftalt ihnen

richt, auf Gottes Berath, gu versuchen, bis ber

heilige Beift beffer gebe, uberantwortet.

•••

i

Erstlich, wie ist broben angezeigt ift, baß in allwege und allerdinge vest uber ber Lehre gehosten, und stracks gepredigt und bekannt foll werben, daß beider Gestalt bes Sacraments zu brauchen sei, nach Christus Einsehung. Und solche Lehre soll beibe für den Schwachen und Halbstarrigen, und jedermann, gehen und bleiben unverruckt.

Aufs ander: Wo aber Schwache sind, die bisher nichts bavon gehort, ober nicht genugsam mit den Sprüchen des Evangelii unterricht und gestärkt sind, und also ohn Palsstartigkeit, aus Blödigkeit und Forcht ihres Gewissens nicht könnten beider Gestalt empfahen, die mag man lassen einerlei Gestalt noch eine Zeitlang genie sen, und wo sie es also begehren, mag ein Psarrherr oder Prediger wohl benselbigen reichen. Ursach ist die, denn hiemit wird der Lehre von beider Gestalt nichts abgebrochen, noch dawider gelehrt, sondern allein das Werk oder Brauch solcher Lehre, durch Geduld christlicher Liebe, eine Zeitlang aufgezogen.

Gleichwie Chriftus viel Stude von seinen Aposteln bulbet, die unrecht waren, als, da sie die Samariter mit Feuer verbrennen wollten, Luc. 9. (v. 54. 55.) item, da ste umb die Obrigsteit zankten, Matth. 20, (24. 25.) besselbigen gleichen viel nachließ, das sie zu der Zeit nicht tragen noch thun kunnten, als da sie noch nicht ben heisigen Geist hatten, Joh. 16, (12.) und für dem Lod sichen, und sich für den Jüden furchten; Christum zu bekennen, da er todt war, c. 20, (19.). Und noch heutigs Lags Gott viel von und bulbet, und in andern bulben beist,

reichen, fondern fie fahren laffen, wie St. Paulus Abtum zun Gal. 2, (3. 4.) nicht wollt beschneiben laffen, ba die Juden barauf brungen, und die Freiheit verbammen wollten. Denn solche Halbstartigen sind nicht allein unvolltommen im Brauch der Lehre, sondern sie

> bas boch unrecht ober zu wenig ift, als, fcmachen Glauben, und ander Gebrechen, Rom. 14,

(1.) und Cap. 15, (1.)

Aber weil in bem allen die Lehre von folden Studen bennoch erhalten, und nichts bawider gelehret wird, entschuldigt und tragt die Liebe alle folde unvolltommene Brauche ber Lehre.

Stem: Es ift auch unfreundlich, ja undriftlich, folde Schwachen ju gwingen ju beiber Gefalt, ober einerlei ju megern; benn bamit merben fie zu fundigen gezwungen, nemlich wenn fie beiber Geftalt wiber ihre Gewiffen nehmen, so beichten fie denn hernach und buffen als für eine große Regerei; wie wir oft erfahren haben. Wieberumb achten fie es-auch fur Reberei, menn fie einerlei Gestalt nach ihrer Gewohnbeit nicht' nehmen follen; baf alfo auf beiden Geiten ihr fcmacher Glaube fich mit großen Gunden, als Reperei, wiewohl falfdlich befchweret. viel arger ift, benn bag fie ber Lehre von beider Geftalt eine Zeitlang nicht vollen Gehorfam oder Ubung beweisen; wie Sanct Paulus Rom. 14. (23.) fpricht: mer fich felbe urtheilet, in bem, daß er iffet, ber ift verbampt.

Item, also dulbet Paulus die Beschneibung und jubische Speise, dieweil doch darneben frei ging die Lehre von Freiheit aller Speise; welche Freiheit zu lehren und zu+) halten auch Gottes Gebot. und Ordenung war; und bennoch der Brauch bei den Schwachen noch bliebe, da der Lehre nichts entgegen gelehret ward." (Dieses gange Stud fehlt in b. und a. und steht nur in a.)

f) "in" fehlt. ... Sdir. sr 286.

wollen die Lehre bazu auch verdampt und unrecht haben; bas ist nicht zu leiben noch zu bulben. Denn die Lehre soll stracks und rein laufen und hinfurt mehr auch im Brauch bleiben, weil sie gnugsam erkannt, auch et liche viel brüber gelitten haben 44).

Der britte Artitel, baran auch am allermeiften gelegen ift, bag man lehre, warumb man foll bas Sacra-

ment brauchen, und wie man gefchickt fein foll.

Bum erften, follen bie Pfarrherr bie Leute unterrichten, wie große Sunbe es ift, bas Sacrament un: ehren und nicht recht brauchen. Denn Paulus fpricht in ber 1. jun Cor. 11. (v. 27.): fie find fchulbig am Leibe und Blut Chrifti, und fpricht (v. 29.): fie nehmens ihnen zur Strafe; item (v. 30.): es find auch viel barumb frant, und viel gestorben unter ben Chriften. Denn Gott fpricht im andern Gebot 2 Dof. 20. (v. 7.): wer feinen Damen unehret, wolle er nicht unschuldig halten. Dhn Zweifel wird auch nicht ungestraft bleiben biefe Unehre, Die bem Leibe und Blut bes herrn geschicht. Solche foll ben Leuten fleißig fürgehalten werben, biefe Gunbe gu vermeiben, fie gur Burcht, Buge und Befferung ju reigen. Darumb follen auch die nicht jum Sacrament gelaffen werben, fo in offentlichen Sunden, Chebruch, Rullerei und bergleiden liegen, und bavon nicht ablaffen.

<sup>,</sup>Dbgleich bie Werk und Brauch langfam hernach kriechen ober schleichen, laufen ober springen. Welche aber schwach ober Halbstartige sind,
bas muß ber Pfarrherr, ber bie Leute kennet,
und täglich mit ihnen umbgehet, merken, und
kanns leichtlich babei merken, wenn es gutherzige Leute sind, die gerne zur Predigt gehen,
und gerne lernen wollten, und sich auch bazu
recht stellen. Die Rohen aber und Verruchten,
so predigen nicht achten, sollen nimmermehr für
Schwache gerechnet werden, wie hoch sie auch
solches fürgeben." (Dieses Stück fehlt in b. c.
und steht nur in a.)

Bum anbern foll niemanb gum Sacrament gelaffen werben, er fei benn vorhin bei bem Pfarrherr gewesen. Der foll boren, ob er vom Sacrament recht unterricht fei, ob er auch fonft Rathe beburfte, fober fei eine folche Derfon, bie man fiehet und weiß, baß fie alles wohl berichtet fei. Denn ob ber Pfarrbert felbs, ober Prebiger, fo taglich bamit umbgeben, obn Beicht ober Berbore gum Gacrament geben will, foll ihm hiemit nichts verboten fein. Desgleichen ift auch von anbern verständigen Personen, so sich selbs wohl 45) berichten wiffen, ober 46) zu sagen, damit nicht wieder ein neuer Pabstzwang, ober nothige Gewohnheit aus solcher Beichte werbe, die wir sollen und muffen frei haben. Und ich D. Martin felbe etlichmal ungebeiche tet hinzugehe, bag ich mir nicht felbe eine nothige Ge wohnheit mache im Gewiffen; boch wieberumb bie Beichte brauche, und nicht entbehren will, allermeift umb ber Abfolutio (bas ift, Gottes Worts) willen. Denn bas junge und grobe Bolt muß man andere giehen und weisen, weber bie verftanbigen und geubten Leute.] 47).

Darnach foll man lehren, baß bie allein wohl geschieft zum Sacrament sind, bie rechte Reu und Leid
uber ihre Sunde tragen, und erschrocken Gewissen haben.
Denn robe, furchtlose Leute sollen nicht barzu gehenz
benn es stehet geschrieben, 1 Corinth. 11, (25. 26.):
bas thut, so oft ihrs thut, mein babet zu gebenten.

Ru, ben Tob Christi gebenken ist nicht allein, bie Sistoria hören predigen, sondern erschrecken, daß Gott solchen Jorn erzeigt wider die Sunde, daß er seinen eigenen Sohn darumb tödtet; und kein Engel, kein heilige fur die Sunde hat mögen gnug thun, sondern Christus, der selbs Gott ist, hat muffen sich opfern 2c. D wie harte Strafe wird uber die kommen, so die Sunde gering achten, so sie horen, daß sie Gott so groß achtet. Wer nu rechte Gedächtnis des Tods Christi hat, der soll das Sacrament empfahen, und Trost suchen, nicht daß die außerliche Niesung das Derz

<sup>45) † 3</sup>tt. 46) "über" fehlt. 47) Diese in [] tingeschlöffene Stane fehlt in a.

trofte; fonbern fie ift ein Beichen bes Erofts und ber Bergebung ber Sunden, welche Beichen vermahnet bas Berg, baf es glaube, baf Gott einem Reuenben bie Sunde vergebe. Und foll bas Berg nicht allein burch bie Diefung bes Sacraments, fonbern auch burch bie Bort, die bei bem Sacrament find, ju glauben vermahnet und erwecket werben. Denn in ben Worten verheifet Gott Bergebung ber Sunbe: bas ift mein Leib, ber fur euch bargeben 48) wirde Stem: bas ift ber Relch bes Reuen Testaments, bas ift, ber neuen Berheifung, ber verheißen Gerechtigfeit, bes ewigen Lebens, in meinem Blut, bas fur viel vergoffen wird gu Bergebung ber Sunbe. Alfo erlangen fie Bergebung ber Sunde, nicht burch bie außerliche Dieguna, fonbern burch ben Glauben, ber burch bie Wort und Beiden ermedt wirb.

Es fallen auch die Leute vermahnet werben, daß bieß Zeichen nicht allein den Glauben zu erwecken eins gefett fei, sondern uns auch zur Lieb vermahnen, wie St. Paulus spricht I Cor. 10, (17.): Ein Brod ifts, und Ein Leib ifts, bieweil wir alle Eins Brods theilhaftig sind, daß wir nicht follen Reid und Haß tragen, sondern alle fur einander sorgen, einander helfen mit Almosen und allerlei ander Dienst, die uns Gott ge-

boten bat.

Solche Bermahnung foll oft geschehen. Denn was ift bas andere, benn ben Leib Christi schmahen, Reib und haß tragen, und teine Lieb erzeigen wollen, und barnach bennoch wollen ein Glieb Christi gehalten fein.

Bon ber recht49) driftlichen Bufe.

Die Buse ist guch zum Sacrament gezählet, barsumb, bag alle Sacrament Buse bedeuten, auch umb etlicher ander Ursachen willen, die hie nicht vonnöthen sind zu erzählen. Nu haben wir oben angezeigt, bas vonnöthen fei, Buse zu predigen, und bas furchtlos Wesen zu strafen, das igund in der Welt ist, und zum

Theil aus unrechtem Berftanb bes Glaubens tompt, Denn viel, fo gehort 50) haben, fie follen glauben, fo find thnen alle 81) Sunbe vergeben; bichten fie einen Glauben, und meinen, fie feien rein, baburch werben fie frevel und sicher. Solche fleischliche Sicherheit ift arger, benn alle Jirthum 52) für bieser Zeit gewesen find. Darumb foll man allweg, wenn man vom Glauben prediget, die Leute unterrichten, wo Glauben fein moge, und wie man bagu tompt. Denn rechter Glaube tann nicht fein, wo nicht rechte Reu ift, und rechte

Furcht und Schrecken fur Gott. Diefes Stude ift fehr vonnothen ben Leuten furjuhalten. Denn mo nicht Reu und Leid uber Die Gunde ift, da ift auch nicht rechter Glaube. Go ftehet im 147 Pf. (v. 11.): ber Berr bat Gefallen an benen, bie ihn furchten, bie auf feine Gute marten. Auch fagt Goft felbe gum Ezechiel Cap. 3, (18.) wenn ber Dre biger nicht ftraft ben Srrfal und Sunbe, bie er lebret 53), fo wolle er berfelbigen Seelen von ihren Sanben fodern. Solch Urtheil spricht Gott uber diefa Dre biger, fo bie Leute wohl troften, und fagen viel bom Glauben und Bergebung ber Sunde, fagen aber nicht von Bufe, Gottesfurcht und Gottes Gericht. Solche Prebiger ftrafet auch Jeremias Cap. 6, (14.) ba er fpricht: man foll benen nicht glauben, fo fchrein Frieb, Frieb; fo boch Gott gornig fei, und fei nicht recht Frieb. Ja, zu beforgen ift, bag Gott werbe biefe Prediger und Schuler hart strafen umb folder Sicherheit willen. Denn bas ift bie Sunde, barüber Jeremias Schreiet Cap. 6, (15.): fie haben fich nicht gewußt zu fchamen; und St. Paulus Ephef. 5, (5. 6. 7.) verdammet bie, fo ohn Schmerzen ihres Bergen in ficherm witben Befen leben, und fpricht: bas follt ihr Wiffen haben, bag fein Subrer 54), ober Unreiner, ober Beigiger (welcher ift ein Bogendiener,) Erbe hat in bem Reich Chrifti und Gottes. Laffet euch niemand verführen mit vergeblichen Worten; benn umb biefermillen tompt ber Born Gottes uber bie

<sup>51) †</sup> ihre.

<sup>\$3)</sup> Sunde berer, Die fie lehren.

<sup>54)</sup> a. und b. "Buhler."

Ainder bes Unglaubens. Darumb feib nicht ihr Ditzgenoffen.

Ru ift rechte Buffe, herzliche Reu und Leid uber feine Sunde haben, und herzlich erfchrecken fur Gottes Born und Gericht. Dieg heißt Reu und Erkenntnig ber Sunbe; item, Tobtung bes Fleifche heißt auch furnehmlich Buffe. Alfo manderlei Namen hat Die Reue in ber Schrift. Etliche, fo fie von ber Tobtung reben, verfteben 55) allein bas Fleich im Baum 56) halten 57), welche mehr ift ein Wert eines neuen Lebens, fur melchem Wert fein muß die Tobtung bes Kleische; bas ift benn nichts anders, benn mahrhaftige Reue. Stem, etliche reben alfo: man muß fich erkennen, bag bie gange Matur arg fei zc. Golche Wort find mohl recht; aber etliche meinen, wenn fie fchlecht fobin benten tonnen 58), fie ertennen fich, und werben baburch nur freveler. Es ift aber viel ein anber Ding, fich erkennen und, burch bas Gefes tompt Ertenntnig ber Gunbe. Denn bas beift bie Sunde erkennen, Reue und Leib barob tragen, und erichreden von Bergen fur Gottes : Born und Gericht. Die David die Sunde erkannt, ba der Prophet Rathan zu ihm kam, und ihn strafet, 2 Sam. 12, (13.) benn David mußte zuvor auch mohl, bag er gefundiget hatte, aber er hatte noch nicht Reu; barumb hatte er nicht rechte Erkenntnig ber Sunde 59).

Man foll aber (a) bie Kinder lehren an ben Banten gehen, alfo foll man Buge und Reue lehren an

<sup>56)</sup> a. mahnen fie. \$6) f ju. 57) das do.

<sup>. 58)</sup> a. Golche Wort, wenn die Beut gebenten, meinen fie, u. f. w.

Ab) In a. steht noch: "Es ist auch eine hohe Rede, bie die anfangenden Laien nicht verstehen: die Ratur erkennen, daß alles an uns sündlich sei. Benn es kömpt nicht bald dahin, daß ein Mensch erschrede für allen seinen guten Werken, und fündige auch in guten Werken; wie denn Sastomo sagt Pred. 7. (21.): es ist kein Mensch auf Erden, der Suts thu, und nicht sündige."

<sup>60) &</sup>quot;aber" fehlt in a.

groben Sunben, die wir alle verstehen. Man staf Bollerei, Unteuscheit, Reid und Haß, Geiz, Lügen und bergleichen, und reize die Leute zur Reue, halte ihnen für Gottes Gerichte und Strafe, und der Schrift Erempel, da Gott Sunde gestraft hat. Aber fur den Heuchlern, da es noth ist, vergesse man auch nicht des Borns und Strafen Gottes uber die falschen Gottesbiener oder Heuchler, die Gottes Namen lästern mit ihrem

heiligen Schein.

Etliche wähnen, dieweil Gott rechte Reue in umfern Herzen macht, man durfe die Leute nicht dazu vermahnen. Wahr ists, daß Gott rechte Reu wirket, wirkts aber durch die Wort und Predigt. Und wie man die Leute vermahnet zum Glauben, und Gott wirket Glauben durch solche Predigt, also soll man auch zur Reu vermahnen und treiben, und Gott befehlen, in wem er Reu wirket; denn er wirket durch die Predigt. So spricht Woses 5 Wos. 4, (24.): Gott ist ein verzehrend E.1) Feur, so die Predigt von Gottes Gericht und Born Reu in uns wirket.

Also ist das das erste Theil der Buse, Reu und Leid. Das ander Theil ift, glauben, das die Sunde umb Christum willen vergeben werden; welcher Glaube wirket guten Fürsas. Also erlangen wir mit dem Glauben Bergebung der Sunde, wie St. Paulus Rom. 3, (25. 26.) gesagt hat. Aber solcher Glaube, wie oft gessagt ist, kann nicht sein, wo nicht vorhin Reu und Leid ist; denn Reu ohn Glauben ist Juda (Matth. 27, 4.) und Sauls Reu, (1 Sam. 15, 24. c. 31, 4.) das ist, Berzweifelung, gleichwie Glaube ohn Reu Bermessenbeit und sleischliche Sicherheit ist; wie hernach solgen wird.

Man hat zuvor gelehret, es seien brei Theil ber Buffe, als nemlich, Reue, Beichte und Gnugthuung. Ru haben wir vom ersten Theil gerebt, baf Reu und Leib soll allweg geprediget werden, und daß Erkenntniß ber Sunde und Tobtung heißen Reu und Leid, ift auch gut, daß man diese Wort, Reu und Leid, brauche.

<sup>61)</sup> a. M. b. freffigs.

Denn biefe Wort find liecht \*2) und klar zu ver-fiehen.

Bon ber rechten driftlichen Beicht.

Die papstische Beicht ift nicht geboten, nemlich alle Sunde zu erzählen; bas auch unmöglich ift, wie im 19. Pf. (v. 13.) stehet: wer kann merken, wie oft er feilet? verzeihe mir die verborgen Feile. Doch soll man die Leute umb viel Ursachen willen vermahnen zu beichten, sonderlich die Falle, darinnen sie Raths bedurfen,

und die fie am meiften befchweren.

Man soll auch niemand zum heiligen Sacrament geben lassen, er sei benn von seinem Pfarrherr inssonderheit verhört, ob er zum heiligen Sacrament zu geben geschickt sei. Denn St. Paulus spricht I Cor. 11. (v. 27.) daß die schüldig sind an dem Leibe und Blut-Christi, die es unwürdiglich nehmen. Nu unehren das Sacrament nicht allein die es unwürdig nehmen, sondern auch die es mit Unsleiß Unwürdigen geben. Denn der gemeine Posel läuft umb Gewohnheit willen zum Sacrament, und weiß nicht, warumb man das Sacrament brauchen soll. Wer nu solche nicht weiß, soll nicht zum Sacrament zugelassen werden.

Bum Brauch bes Sacraments in solcher Berhore, follen bie Leute auch vermabnet werben zu beichten, daß sie unterricht werben, wo sie irrige Falle hatten in ihrem Gewissen, auf 63) daß sie Trost empfahen, wo rechte reuige Herzen sind, so sie die Absolution horen.

[Sonderlich foll man den Leuten die Absolution (welche im Papstthum ganz geschwiegen,) reichlich in der Predigt ausstreichen, daß sie ein göttlich Wort sei, darin einem iglichen insonderheit die Sunde vergeben und losgesprochen werden, dadurch der Glaube gestärket und bewegt wird ic., doch sofern, daß es alles frei bleibe, denjenen unverboten, die derselben Absolution brauchen wollen, und von ihrem Pfarrherr vielleicht lieber haben, als von einer öffentlichen Kirchspersonen,

benn von einem andern, auch vielleiche nicht entbehren tonnen. Wiederumb biejenen ungezwungen, zuvor so sie wohl bericht im Glauben und in der Lehre Christisch, so allein Gott beichten wollen, und das Sacrament darauf nehmen; die soll man nichts weiter zwingen, denn es nimpts ein 64) jeder auf sein Gewissen; wie St. Paulus fagt (1 Cor. 11, 28.): ein Mensch prufe sich selbs 2c.] 65).

Bon ber rechten driftlichen Gnugthuung fur bie Sunbe.

Gnugthuung fur unfer Sunbe find feine unfere Bert; benn allein Chriftus bat fur unfere Sunde anua gethan. Darumb foll man bie Gnugthuung, fo im Papfithum gelehret, fleifig verbammen mit alle ihrem Unhang, ale, Regfeur, Deffe, Ballfahrten ic. Denn bieß Stude ift nicht ju rechen unter unfere Bufe, fonbern es ift Chriftus Bufe, ber fur uns in bem Stude gebufet und gnug gethan-hat, ohn alle unfer Buthun. Und gehort vielmehr jum Glauben, bag mir miffen, bağ unfer Sunde Chriftus felbs gebuget hat ad). Denn es ift nicht gnug, bag man wiffe, bag Gott bie Sunbe ftrafen wolle, und bag man Reue fur bie Sunbe trage ? fondern man muß auch wiffen, baf Gott umb Chriftus willen bie Sunbe vergeben will, und bag man folche Bergebung mit Glauben erlange, fo man glaubet, baß Gott bie Sunde umb Chriftus willen vergeben will. Denn es muß Reu und Glauben bei einander fein. Denn Ren ohn Glauben bringet Bergweifelung, wie in Juda und Saul, fo kann man auch wahrhaftigen Glauben ohn Reu nicht haben.

Das foll man ben Leuten fürhalten. Erftlich, foll man bie Leute gur Furcht reigen. Denn bas ift ein

<sup>64) &</sup>quot;eim" fehlt. 65) Diese in [ ] eingescoloffene Stelle fehlt in a. 66) Stait ber Stelle: "Darumb soll man — gebüßet hat" steht in a.: "Und bieses Stud der Buße gehört zu Bergebung der Sunde und zum Glanden, daß wir wiften und glauden, daß uns unserz Sunde und Christigs willen vergeben werden. Auf biese Weste ist vonkötzen, diesen Reidel zu lehren."

awser Jorn Gottes uber die Sunde, daß niemand für die Sunde kann gnug thun, denn allein Christus, der Sohn Gottes. Golche foll uns billig erschrecken, daß Gott so hart zörnet uber die Sunde. Und ist das Wort Christi wohl zu bedenken, Luc. 23, (31.): so man das thut am grünen 67) Holze, was will am dürren werden? Hat Christus also umb unser Sunde willen müffen leiden, wie viel mussen wir leiden, so wir nicht wöllen Reu haben, sondern Gottes Jorn verachten 68).

Summa: Wers nicht beffern fann, ber nehme fur fich turg und grob bie zwei Stud, Sterben und Reben, die muß man ja wohl greifen. Sterben tompt her von ber Sunben, 1 Dof. 2, (17.) und Rom. 6, (23.): Tod ift bee Gunben Golb. Drumb foll man ben Leuten zuvorberft mit Fleiß einbilben folchen großen Born Gottes, bag er bie Sunde bamit gestrafet hat, und noch ftraft, und brauet ju ftrafen, wo man fich micht beffert; Pf. 7, (13.): betehret ibr euch nicht, fo bat er fein Schmerbt gewest. Denn grobe robe Leute vergeffen folche Borns, und benten nicht, daß fie fterben muffen, wenn fie fundigen. Darumb muß man fie grinnern, und ben Dofe mit feinen Sornern ober Glangen, bas ift, Gottes Gefet laffen auf fie ftopen, bag fie für bem Sterben und Gottes Born erschreden. Denn Gottes Born und Sterben fann man nicht, benn burchs Sefet offenbaren, Rom. 3, (20.) barumb muß bas Gefet hart treiben, und bie Gunbe wohl ausftreichen. Belche nu folche Sorner Mofis treffen, und fie für foldem Barn Gettes bemuthig und erfchreckt werben, Das fie ben Tob fühlen ober fargen zu fühlen, Die find es, die Reu und Leid empfangen haben. Denn Got tes Born und bes Tobes Stachel fuhlen, lehret wohl Das Lachen verbeißen, ober Freude in Sunben haben. Dieg Stude, fterben, ift ja grob gnug gu verftehen, nemlich, Contritio, Mortificatio, bas ift, fur bem Lob fich entfegen, fur Gottes Born erfchreden.

Darauf fall Benn folgen bas ander Stude, und folden Leuten mit Rleif vertundigt werden, bag es 69)

<sup>(2)</sup> a. fonesten. (8) a. Gott verachten. 69) † nicht.

gnug fei an foldem Stetber ober Furcht fur dem Step ben, fonbern Gott will bas Leben lieber, benn ben Lob, wie Pf. 30, (6.) fagt: fein Born mabret ein Augenblick. hat aber Luft, bag man lebe. Und Ezechiel (c. 33, 11.) & lebe ich, fpricht Gott, ich will nicht, bag ber Gunber fterbe, fondern bag er wieberumb lebe zc. Sieher ace bort nu ber liebe Chriftus, ber nach bem Dofe tompt. und erwurget fur uns ben Tob zc. Belche aber bas Sterben und Mofis Borner nicht furchten, die begehrn auch gewißlich bes Lebens und Chriftus nicht. wir fur Mugen feben, wie ber Pofel beiben, Evangelion und Gefes veracht; fragen nichts barnach, ob fie leben tonnen, ober fterben muffen. Diefen tann und foll man nichts predigen: benn es find boch Gaue und Sunde, Die bas Seilthum gutreten, und uns gurreifen 70), Matth. 7, (6.). Und alfo 11) foll man die Leute zum Glauben reigen: ob wir icon nichts benn Berbammnis verdienet haben, fo vergibt uns boch Gott abn unfer Berbienft, umb Chriftus millen. Das ift Gnuathuung. Denn mit Glauben erlanget man Bergebung ber Sunbe. fo man glaubet, bag Chriftus fur uns gnug gethan habe; wie Johannes sagt 1 Epist. 2, (2.): berselbe if bie Berfohnung fur unsere Sunde, nicht allein aber fur bie unfere, fondern auch fur ber gangen Welt.

## Bon menichlichen Rirchenordnung.

Man fiehet, bag viel Unrathe aus unbescheiben Prebigen von Rirchenordnung tompt. Darumb find die Pfarrherr vermahnet, bag fe mehr Fleif mollen baben 73) bie Stude, fo nothig find, als, driftliche Buffe, wie oben berührt, Glauben, gute Bert, Got teefurcht, beten, nicht Gott laftern, Die Eltern ehren, bie Rinder gieben, die Dberfeit ehren, nicht Reib, nicht Saf tragen, niemand beschäbigen ober tobtschlagen, Reufcheit, in ber Che guchtiglich leben, nicht geizig fein, nicht ftehlen, nicht vollsaufen, nicht lugen, nie

<sup>70) &</sup>quot;Gumma, wers nicht beffern tann - jurreifen" fehlt in g. 72) † auf.

<sup>71) †</sup> a Bam gubern.

mand schmathen. Denn folde Stude find mehr vonnothen, benn am Freitag 13) Fleisch effen und bergleichen. Wiewohl baffelb für Gott und im Gewissen recht iff.

Doch sollen die Leute bennoch unterricht werden, bescheidensich von solchen Kirchenordnung zu reden. Denn etliche Kirchenordnung sind gemacht umb guter Ordnung und Friedens willen; wie St. Paulus spricht I Cor. 14, (40): es soll alles ordenlich in der Kirchen geschehen. Darumb sollen die Feirtage, als Sonntage, und etliche mehr, wie jeder Pfarre Gewohnheit ist, gehalten werden. Denn es mussen die Leute etliche gewisse Zeit haben, daran sie zusammen kommen

Gottes Wort zu boren.

Es follen fich auch bie Pfarrherr nicht ganten, ob einer einen Reirtag hielte, und ber ander nicht, ffonbern es halte ein jeder feine Gewohnheit friedlich, bis es orbenlich geanbert ober vergleichet werbe ; 74) boch baß fie nicht alle Feirtage abthun. Bare auch gut, baß fie eintrachtiglich feierten bie Sonntage Annunciationis, Purificationis, Visitationis ber reinen Jungfrauen Maria, Canct Johannis bes Taufers, Michaelis, ber Apofteln, Magdalena; biefelben Fefte maren benn etliche 75) bereit abgangen, und funnten nicht bequemlich alle wieder aufgericht werben. Und infonderheit foll man halten ben Christtag, Befdneibung, Epiphania, bie Ofterfeier, Muffahrt, Pfingften; boch abgethan, mas undriftlich Legenben ober Gefang barinnen gefunden werben, welche Feste also geordnet sind; benn man tann nicht alle Stude des Evangelii einsmals 76) lebe ren. Darumb man folde Lehre ins Sahr getheilet hat. Wie man in einer Schule orbenet auf einen Lag Birgilium, auf ben anbern Somerum, zu lefen. foll auch in ber Bochen fur Oftern bie gewöhnlichen Reiren halten, baran man ben Paffion predigt, und ift nicht vonnothen, bag man folde alte Gemobnheit und Dronung andere, wiewohl auch nicht nothig, bas Leiben

<sup>73)</sup> Feiertag. 74) Das in [] eingefchloffene fehlt in a. 26) auf einmal.

Chrifti eben bie Zeit zu treiben. Doch follen bie Leum unterricht werben, baß folche Feiren allein barumb ge halten werben, baß man baran Gottes Wort lerne. Und ob einem Handarbeit furfiele, mag er biefelbige thun. Denn Gott fodert folche Kirchenordnung von uns nicht anders, benn umb lehrens willen, als St. Paulus Col. 2, (16.) saget: so last nu niemand euch Gewissen machen uber Speise ober uber Trant, ober

uber eins Theils Tagen, als ben Feiertagen.

Uber folche Sabung, bie gemacht find umb guter Orbenung willen, find anbere, die gemacht find bet Meinung, baß fie fonderlicher Bottesbienft fein follen, badurch Gott verfühnet und Gnabe erlanget merde, als, gefehte Faften, Freitage nicht Fleifch effen. Du lehret Chriftus Datth. 15, (9.), baf folche Orbnung nicht nube find Gotte ju verfühnen, benn er fpricht: fie bies nen mir vergeblich, weil fie folche Lehre lehren, bie nichts benn Menschenlehre find. Go lehret auch St. Paulus 1 Tim. 4, (1.) wo man ber Meinung Dronung mache, bag es Teufelelehre find. Much fpricht Sanck Paulus Col. 2, (16.): es foll euch niemand richten umb folder Ordnung willen, das ift, man foll nicht folche Sabuna machen, und nicht lehren, bag Sunde fen, folche Sabung brechen, man foll auch nicht lehren, baf Gottesbienft fei, folche Sagung halten. Es babens auch bie Apostel gebrochen, Datth. 12, (1.) boch fols man ben Leuten anzeigen, bag man folche Drbnung nicht breche bei ben schwachen 77) Leuten, bie noch nicht unterricht find, baß fie nicht geargert werben; benn man foll nicht thun zu Rachtheil ber Liebe, fonbern bie Liebe gu mehren, alles gebrauchen. Denn St. Paulus fpricht 1 Cor. 13. (v. 2.): wenn ich Glauben hatte, bas ich bie Berge von einanber beben mochte, und batte nicht 78) Liebe, fo mare ich nichts.

Die sollen auch die Leute unterricht werden, welche Unterschied sei unter Kirchenordnung, und weltlicher Oberfeit Gefes. Denn alle weltliche Oberfeit follen ges balten werden, barumb, bag weltliche Oberfeit nicht eis

<sup>??) &</sup>quot;figwachen" feult fie a.

weit neuen Gottesblenft orbnet, sonbern machet Debnume au Friede und Bucht 76). Darumb man fie alle halten folle, es mare benn, wo fie geboten gu thun wiber Die Gebot Gottes; als, wenn bie Dberfeit gebote, bas Evangelium ober etliche Stude ju laffen. In biefen Fallen foll man halten bie Regel, Apoftg. 5, (29.): man foll Gott mehr gehorfam fein, benn ben Denfchen.

. Seelmeffen und anbere Raufmeffen follen furber nicht gehalten werben. Denn follten bie Geelmeffen, Bigilien und bergleichen gelten, fo funnt man die Sunde durch Wert ablegen. Ru ift je Chriftus ab Lein bas Lamb Gottes, wie St. Johannes ber Taufer fpricht, Joh. 1, (29.), bas ber Belt Sunde wegnimpt. Bubem fo find die Meffen fur die Lebendigen, und micht fur die Tobten eingesett 80), ben Leib und Blut Christi zu genießen, und Christus Tob zu gebenten. Du fann je Christus Tob niemand, benn ber im Lebent ift, gebenten.

Beg fich auch bie Priefter mit bem Canon balten Tollen, wiffen fie mobl aus anbern Schriften, ift auch nicht vonnothen, ben Laien bavon viel zu prebigen. Etliche fingen beutiche, etliche latinische Deffen; melchs wir laffen gefcheben. Doch wird fur nuglich und gut ungefeben, wo bas meifte Bolt bes Latin unverftanbig, Dafelbft beutsche Deffe zu halten, bamit bas Bolt ben Befang und anders, was gelefen wird, befte bag ver-Rehmen muge; wie St. Paulus fagt I Cor. 14, (16.): Wenn bu aber fegeneft im 81) Beift, wie foll ber, fo ah fidtt bes Laien flebet, Amen fagen auf beine Dantfagung, fintemal er nicht weiß, mas bu fageft. Du bantfagest mobl fein, aber ber anber wird nicht bavon gebeffert. Ru fagt je Paulus auch an bemfelben Ort (y. 26.): laffet es alles gefcheben gu Befferung.

Un boben Seften, als Chrifttag, Dftern, Auffahrt, Pfingsten, ober bergleichen, ware gut, bag gur Deffe etliche latinische Gefange, Die ber Schrift gemas, ge braucht wurben. Denn es ift ein Ungeftalt, immerbat einen Gefang fingen. Und ob man icon beutiche Ge

<sup>80)</sup> a. enfgefest. to) a: Bicte. 81) a mit bem.

fånge will machen, daß fich beg nicht ein iglicher ver

meffe, ohn bie Snabe bagu haben.

Wiewohl nu gefagt ift, bag man (auf bag bie Leute Gottes Wort boren und lernen mugen,) etliche Feiertage halten muge und folle, so ifts'boch nicht die Meinung, als sollt man ber Seiligen Unrufen und Karbitt baburch bestätigen ober 82) loben. Denn Chrisftus Jesus ift allein ber Mittler, bet uns vertritt, (1 Tim. 2, 5.) wie Johannes 1 Joh. 2, (1.) und Ch Paulus Rom. 8, (34.) anzeigt.

Die Beiligen aber werben rechtschaffen alfo geeb ret, bag wir wiffen, baf fle jum Spiegel ber gottlichen Gnabe und Barmherzigfeit uns fütgeftellet find. Denn gleichwie Petrus, Paulus und andere Beiligen, unfers Rleifche, Blute und Schwachelt, aus Gottes Gnaben durch ben Glauben find felig morben, alfo empfahen wis Troft burch biefe Erempel, Gott werbe uns unfere Schwacheit auch zu gut halten und schenken, wenn wit ihm, wie fie, trauen, glauben, und ihn in unfet

Schwacheit anrufen.

Der Beiligen Chre ftehet auch barin, bag wir uns im Glauben und guten Werfen uben und gunehmen, wie wir bon ihnen feben und horen, bag fie gethart haben. Darumb follen bie Leute burch ber Beiligen Erempel jum Glauben und guten Werken gereizet merben, wie Cbr. 13, (7.) ftehet: gebentet an eure gurganger, bie euch bas Wort Gottes gefagt haben, welder Ausgang ichauet an, und folget ihrem Glauben. Also vermahnet St. Peter Die Beiber, 1 Bett. 3, (5. fqq.), fie follen ihrer Mutter Gara folgen int Schmuck bes herzen, im fanften und ftillen Geift, und fpricht: alfo haben fich vorzeiten auch bie beiligen Beiber gefdmudet, bie ihre Soffnung auf Gott fete ten, und ihren Mannern gehorfam maren, wie bie 83) Sara Abraham gehorfam war, und hieß ihn herr; welcher Tochter ihr worben feib, fo ihr wohl thut 4) und nicht fo fchuchter feib.

<sup>83) &</sup>quot;Bie" fehit. 82) ünd. 84) a. wohl thut, und euch nicht fürchtet fur einigem Schenfal.

Denn biefe Wort find liecht 62) und klar gu ver-

Bon ber rechten driftlichen Beicht.

Die papflische Beicht ift nicht geboten, nemlich alle Sunde zu erzählen; bas auch unmöglich ift, wie im 19. Pf. (v. 13.) stehet: wer kann merken, wie oft er feilet? verzeihe mir die verborgen Feile. Doch soll man die Leute umb viel Ursachen willen vermahnen zu beichten, sonderlich die Fälle, barinnen sie Raths bedürfen,

und bie fie am meiften beschweren.

Man soll auch niemand zum heiligen Sacrament gehen lassen, er sei benn von seinem Pfarrherr insonderheit verhört, ob er zum heiligen Sacrament zu gehen geschickt sei. Denn St. Paulus spricht 1 Cor. 11. (v. 27.) daß die schüldig sind an dem Leibe und Blut-Christi, die es unwürdiglich nehmen. Nu unehren das Sacrament nicht allein die es unwürdig nehmen, sondern auch die es mit Unsleiß Unwürdigen geben. Denn der gemeine Posel läuft umb Gewohnheit willen zum Sacrament, und weiß nicht, warumb man das Sacrament brauchen soll. Wer nu solche nicht weiß, soll nicht zum Sacrament zugelassen werden.

Bum Brauch bes Sacraments in solcher Verhore, follen die Leute auch vermahnet werden zu beichten, daß sie unterricht werden, wo sie irrige Falle hatten in ihrem Gewissen, auf 63) daß sie Trost empfahen, wo rechte reuige Herzen sind, so sie Absolution horen.

[Sonderlich foll man ben Leuten die Abfolution (welche im Papfithum ganz geschwiegen,) reichlich in der Predigt ausstreichen, daß sie ein gottlich Wort set, barin einem iglichen insonderheit die Sunde vergeben und losgesprochen werden, dadurch der Glaube gestärket und bewegt wird ic., doch sofern, daß es alles frei bleibe, denjenen unverboten, die derselben Absolution brauchen wollen, und von ihrem Pfarrherr vielleicht lieber haben, als von einer öffentlichen Kirchspersanen,

ба) leicht.

benn von einem andern, auch vielleicht nicht entbehren tonnen. Wiederumb diejenen ungezwungen, zuvor so sie wohl bericht im Glauben und in der Lehre Christisch, so allein Gott beichten wollen, und das Sacrament darauf nehmen; die soll man nichts weiter zwingen, denn es nimpts ein 64) jeder auf sein Gewissen; wie St. Paulus sagt (1 Cor. 11, 28.): ein Mensch prufe sich selbs 2c.] 65).

Bon ber techten driftlichen Gnugthunng fur bie Sunde.

Gnugthuung fur unfer Sunde find teine unfere Wert; benn allein Chriftus hat fur unfere Sunde anug gethan. Darumb foll man bie Gnugthuung, fo im Papftthum gelehret, fleißig verbammen mit alle ihrem Anhang, als, Fegfeur, Meffe, Wallfahrten ic. bieg Stude ift nicht ju rechen unter unfere Bufe, fonbern es ift Chriftus Bufe, ber fur uns in bem Stude gebufet und gnug gethan-hat, ohn alle unfer Buthun. Und gehört vielmehr jum Glauben, bag wir miffen, bağ unfer Sunde Chriftus felbs gebuget hat ad). Denn es ift nicht gnug, bag man wiffe, bag Gott bie Sunbe ftrafen wolle, und bag man Reue fur die Sunde trage ? fondern man muß auch wiffen, bag Gott umb Chriffus willen bie Sunbe vergeben will, und bag man folche Bergebung mit Glauben erlange, fo man glaubet, bag Gott bie Sunde umb Chriftus willen vergeben will. Denn es muß Reu und Glauben bei einander fein. Denn Ren ohn Glauben bringet Bergweifelung, wie in Juba und Saul, so kann man auch mahrhaftigen Glauben ohn Reu nicht haben.

Das foll man ben Leuten furhalten. Erftlich, foll man die Leute gur Furcht reigen. Denn bas ift ein

<sup>64) &</sup>quot;ein" fehlt.

65) Diese in [ ] eingeschloffene Stelle sehlt in a.

66) Statt der Stelle: "Darumb foll man — gebußet hat" steht in a.: "Und dieses Stück der Busse gehört zu Vergebung der Sunde und glauben, das wie willen und glauben. das aus unsere Sunde und biese Beite und glauben. Maf biese Weite wonden werden. Auf diese Weise vonnöhen, diesen vergeben werden. Auf

awser Jorn Gottes uber die Sunde, das niemand für die Sunde kann gnug thun, denn allein Christus, der Sohn Gottes. Solche foll uns billig erschrecken, das Gott so hart zörnet uber die Sunde. Und ist das Wort Christi wohl zu bedenken, Luc. 23, (31.): so man das thut am grünen \*1) Holze, was will am dürren twerden? Hat Christus also umb unser Sunde willen mussen leiden, wie viel mussen wir seiden, so wir nicht wöllen Reu haben, sondern Gottes Zorn verachten \*3).

Summa: Wers nicht beffern fann, ber nehme fur fich turz und grob bie zwei Stud, Sterben und Reben, bie muß man ja wohl greifen. Sterben tompt her von ber Sunben, 1 Dof. 2, (17.) und Rom. 6, (23.): Tob ist ber Sunben Gold. Drumb foll man ben Leuten guvorberft mit Fleiß einbilben folchen großen Born Gottes, daß er die Sunde damit gestrafet hat, und noch ftraft, und brauet ju ftrafen, wo man fich micht beffert; Pf. 7, (13.): befehret ibr euch nicht, fo hat er fein Schmerbt gewest. Denn grobe robe Leute vergeffen folche Borns, und benten nicht, daß fie fterben muffen, wenn fie fundigen. Darumb muß man fie grinnern, und ben Dofe mit feinen bornern ober Glangen, bas ift, Gottes Gefet laffen auf fie ftogen, bag fie für dem Sterben und Gottes Born erschreden. Denn Gottes Born und Sterben tann man nicht, benn burchs Gefet offenbaren, Rom. 3, (20.) barumb muß bas Gefet hart treiben, und die Gunbe mohl ausftreichen. Welche nu folde Sorner Mofis treffen, und fie fur foldem Barn Gottes bemuthig und erschreckt werben, haß fie ben Tob fuhlen ober forgen ju fuhlen, Die find es, bie Reu und Leib empfangen haben. Denn Gottes Born und bes Todes Stachel fuhlen, lehret wohl Das Lachen verbeißen, ober Freude in Gunden haben. Dieg Stude, fterben, ift ja grob gnug zu verfteben, nemlich, Contritio, Mortificatio, bas ift, fur bem Tob fich entfegen, fur Gottes Born erfchreden.

Darauf fall Benn folgen bas ander Stude, und folden Leuten mit Bleif vertundigt werden, bag es 60)

<sup>67)</sup> a. fenchten. (8) a. Gott verachten. (4) + nicht

gnug fei an foldem Stetber ober gurcht fur dem Step ben, fonbern Gott will bas Leben lieber, benn ben Tob, wie Pf. 30, (6.) fagt: fein Born mabret ein Mugenblid. hat aber Luft, bag man lebe. Und Ezechiel (c. 33, 11.) c Tebe ich, fpricht Gott, ich will nicht, bag ber Gunber fterbe, fondern dag er wieberumb lebe ge. Sieber gebort nu ber liebe Chriftus, ber nach bem Dofe tompt. und erwurget fur uns ben Tob zc. Belche aber bas Sterben und Mofis Borner nicht furchten, die begehrn auch gewißlich bes Lebens und Chriftus nicht. wir fur Mugen feben, wie ber Pofel beiben, Evangelion und Befes veracht; fragen nichts barnach, ob fie leben tonnen, ober fterben muffen. Diefen tann und folk man nichts predigen: benn es find boch Saue und Sunde, Die bas Beilthum gutreten, und uns gurreigen 70), Matth. 7, (6.). Und alfo 11) foll man die Leute gum Glauben reigen: ob mir icon nichts benn Berbammnig verdienet haben, fo vergibt uns boch Gott ohn unfer Berdienft, umb Chriftus willen. Das ift Gnugthung. Denn mit Glauben erlanget man Bergebung ber Sunbe, fo man glaubet, bag Chriftus fur uns gnug gethan habe; wie Johannes fagt 1 Cpift. 2, (2.): berfelbe ift bie Berfohnung fur unfere Gunbe, nicht allein aber fur bie unfere, fonbern auch fur ber gangen Welt.

## Bon menfolichen Kirchenordnung.

Man siehet, bag viel Unraths aus unbescheiben Predigen von Kirchenordnung kompt. Darumb siuh die Pfarrherr vermahnet, daß fie mehr Fleiß wollen has ben ?3) die Stude, so nothig sind, als, christliche Buse, wie oben berührt, Glauben, gute Wert, Gotztessucht, beten, nicht Gott lastern, die Eltern ehren, die Kinder ziehen, die Oberkeit ehren, nicht Neid, nicht haß tragen, niemand beschädigen ober todtschlagen, Keuscheit, in der Ehe zuchtiglich leben, nicht geizig sein, nicht stellen, nicht vollsaufen, nicht lugen, nie

<sup>70) &</sup>quot;Gumma, wers nicht boffenn tann - surreifen" fehlt ig a

<sup>71) † 2.</sup> Bam gubern. 72) † auf.

mand schmachen. Denn folche Stude find mehr vonnothen, benn am Freitag 73) Fleisch effen und bergleichen. Wiewohl basselb für Gott und im Gewissen recht ift.

Doch sollen die Leute bennoch unterricht werden, bescheidenslich von solchen Kirchenordnung zu reden. Denn etliche Kirchenordnung sind gemacht umb guter Ordnung und Friedens willen; wie St. Paulus spricht I Cor. 14, (40): es soll alles ordenlich in der Kirchen geschehen. Darumb sollen die Feirtage, als Sonntage, und etliche mehr, wie jeder Pfarre Gewohnheit ist, gehalten werden. Denn es mussen die Leute etzliche gewisse Zeit haben, baran sie zusammen kommen

Gottes Wort ju boren.

Es follen fich auch die Pfartherr nicht ganten, ob einer einen Reirtag hielte, und ber ander nicht, fon= bern es halte ein jeder feine Gewohnheit friedlich, bis es ordenlich geandert ober vergleichet merbe; 74) boch baß fie nicht alle Feirtage abthun. Ware auch gut, baf fie eintrachtiglich feierten bie Sonntage Annuncia-tionis, Purificationis, Visitationis ber reinen Jungfrauen Maria, Sanct Johannis des Taufers, Michaelis, ber Aposteln, Magdalena; dieselben Fefte maren benn etliche 75) bereit abgangen, und funnten nicht bequemlich alle wieder aufgericht werben. Und insonderheit foll man halten ben Christtag, Befchneibung, Epiphania, bie Offerfeier, Muffahrt, Pfingften; boch abgethan, mas undriftlich Legenden ober Gefang barinnen gefunden werben, welche Sefte alfo geordnet find; benn man fann nicht alle Stude Les Evangelii einsmals 76) lebren. Darumb man folde Lehre ins Sahr getheilet hat. Wie man in einer Schule orbenet auf einen Zag Birgilium, auf ben anbern homerum, ju lefen. Dan foll auch in ber Bochen fur Oftern bie gewöhnlichen Reiren halten, baran man ben Paffion predigt, und ift nicht vonnothen, bag man folde alte Bewohnheit und Orbnung andere, wiewohl auch nicht nothig, bas Leiben

<sup>75)</sup> Feiertag. 74) Das in [ ] eingefcoloffene fehlt in a.

<sup>- 96) &</sup>quot;etliche" fohlt in a. 96) auf simmal.

Chrifti eben bie Zeit zu treiben. Doch follen bie Leum unterricht werben, bag folche Feiren allein barumb ge halten werben, bag man baran Gottes Wort lerne. Und ob einem Handarbeit furfiele, mag er biefelbige thun. Denn Gott fodert solche Richenordnung von uns nicht anders, benn umb lehrens willen, als St. Paulus Col. 2, (16.) saget: so last nu niemand euch Gewissen machen uber Speise ober uber Trant, ober

uber eins Theils Tagen, als ben Feiertagen.

Uber folche Sabung, bie gemacht find umb guter Orbenung willen, find andere, die gemacht find bet Meinung, bag fie fonberlicher Gottesbienft fein follen, baburch Gott verfühnet und Gnabe erlanget merbe, als, gefeste Faften, Freitage nicht Fleisch effen. Du lehret Chriftus Matth. 15, (9.), baß folche Orbnung niche nube find Gotte ju verfühnen, benn er fpricht: fie bies nen mir vergeblich, weil fie folche Lehre lehren, bie nichts benn Menschenlehre find. Go lehret auch St. Paulus 1 Tim. 4, (1.) wo man ber Meinung Orbnung mache, baf es Teufelelehre find. Much fpricht Sanct Paulus Col. 2, (16.): es foll euch niemand richters umb folder Orbnung willen, bas ift, man foll nicht folde Sagung machen, und nicht lehren, bag Sunde fen, folche Sagung brechen, man foll auch nicht lehren, baß Gottesbienft fei, folche Sagung halten. Es habens auch die Apostel gebrochen, Datth. 12, (1.) doch fols man ben Leuten anzeigen, daß man folche Drbnung nicht breche bei ben schwachen 77) Leuten, Die noch nicht unterricht find, bag fie nicht geargert werben; benn man foll nicht thun zu Rachtheil ber Liebe, sondern bie Liebe gu mehren, alles gebrauchen. Denn St. Paulus fpricht 1 Cor. 13. (v. 2.): wenn ich Glauben hatte, bas ich bie Berge von einander beben mochte, und batte nicht 78) Liebe, fo mare ich nichts.

Hie follen auch die Leute unterricht werden, welche Unterschied sei unter Kirchenordnung, und weltlicher Oberkeit Gefes. Denn alle weltliche Oberkeit follen geshalten werden, barumb, bag weltliche Oberkeit nicht eie

<sup>??) &</sup>quot;figwachen" feilt fie a.

wen neuen Gottebblenft orbnet, fonbern machet Debnung au Friede und Bucht 76). Darumb man fie alle halten folle, es ware benn, wo fie geboten ju thun wiber Die Gebot Gottes; als, wenn bie Dberfeit gebote, bas Evangelium ober etliche Stude ju laffen. In biefen Fallen foll man halten die Regel, Upoftg. 5, (29.): man foll Gott mehr gehorfam fein, benn ben Menfchen.

. Seelmeffen und anbere Raufmeffen follen furber nicht gehalten werben. Denn follten bie Seelmeffen, Bigilien und bergleichen gelten, fo funnt man bie Sunde durch Werk ablegen. Ru ift je Chriftus ab lein bas Lamb Gottes, wie St. Johannes ber Taufet fpricht, Joh. 1, (29.), das der Welt Sunde wegnimpt. Budem fo find die Meffen fur die Lebendigen, und micht fur bie Tobten eingefest 80), ben Leib und Blut Chrifti zu genießen, und Chriftus Tob zu gebenten. Du kann je Chriftus Tob niemand, benn ber im Le

ben ift, gebenten.

Wef fich auch bie Priefter mit bem Canon halten Tollen, wiffen fie wohl aus anbern Schriften, ift auch micht vonnothen, ben Laien bavon viel zu prebigen. Etliche fingen beutsche, etliche latinische Deffen; welche Doch wird fur nuglich und gut wir laffen gefcheben. ungefeben, wo bas meifte Bolt bes Latin unverftanbig, Dafelbit beutiche Deffe gu halten, bamit bas Bolt ben Befang und anders, was gelefen wird, befte bag ver-Rehmen muge; wie St. Paulus fagt 1 Cor. 14, (16.): wenn bu aber fegenest im 81) Geift, wie foll ber, fo ah fidit bes Laien ftebet, Amen fagen auf beine Dantfagung, fintemal er nicht weiß, mas bu fageft. banksagest wohl fein, aber ber anber wird nicht bavon gebeffert. Ru fagt je Paulus auch an bemfelben Ort (y. 26.): laffet es alles gefchehen zu Befferung.

Un hoben Beften, als Chrifttag, Dftern, Muffahrt, Mingften, ober bergleichen, mare gut, bag gur Deffe etliche latinifche Gefange, Die ber Schrift gemas, gebraucht murben. Denn es ift ein Ungeftalt, immerbat einen Gefang fingen. Und ob man icon beutiche Ge

tg) a: Liebe. 80) a. aufgesest. 81) a. mit bem.

fånge will machen, das fich bes nicht ein iglicher ver

meffe, ohn die Snabe bagu haben.

Wiewohl nu gesagt ift, daß man (auf bag bie Leute Gottes Wort boren und lernen mugen,) etliche Reiertage halten muge und folle; fo ifts'boch nicht bie Meinung, als follt man ber Beiligen Unrufen und Rurbitt baburch bestätigen ober 32) loben. Denn Chris ftus Jefus ift allein ber Mittler, bet uns vertritt. (1 Tim. 2, 5.) wie Johannes 1 Joh. 2, (1.) und Ch

Paulus Rom. 8, (34.) anzeigt.

Die Seiligen aber werben rechtschaffen alfo geet ret, bag wir miffen, bag fle gum Spiegel ber gottlichen Gnabe und Barmbergigteit uns futgeftellet find. Denn gleichwie Petrus, Paulus und andere Beiligen, unfers Rleifche, Blute und Schwachelt, aus Gottes Gnaben burch ben Glauben find felig morben, alfo empfahen wie Troft burch biefe Erempel, Gott werbe uns unfere Schwacheit auch ju gut halten und ichenten, wenn wit ihm, wie fie, trauen, glauben, und ihn in unfet

Schwacheit anrufen.

Der Beiligen Chre ftebet auch barin, bag wir uns im Glauben und guten Werten uben und gunehmen, wie wir bon ihnen feben und horen, bag fie gethart haben. Darumb follen die Leute burch ber Beiligen Erempel jum Glauben und guten Werken gereizet merben, wie Cbr. 13, (7.) ftehet: gebentet an eure Furaanaer, bie euch bas Wort Gottes gefagt haben, welder Ausgang ichauet an, und folget ihrem Glauben. Also vermahnet St. Peter bie Weiber, 1 Betr. 3, (5. faq.), fie follen ihret Mutter Gara folgen im Schmuck bes Bergen, im fanften und ftillen Geift, und fpricht: also haben fich vorzeiten auch bie beiligen Meiber gefchmudet, bie ihre Soffnung auf Gott fets ten, und ihren Mannern gehorfam maren, wie bie 83) Sara Abraham gehorfam war, und hieg ihn Berr; welcher Tochter ihr worden feib, fo ihr wohl thut 4) und nicht so schüchter seib.

<sup>83) &</sup>quot;bie" febit. 82) tinb. 84) a. wohl that, and each nige fürchtet fur einigem Scheufal.

### Bom Cheftanba

Bon ber She sollen die Pfarrhere die Leute fleifig unterrichten, wie sie Gott eingeseth habe; barumb wir Gott umb Hulfe bitten und hoffen sollen in allen Ansstößen in der She. Denn weil Gott die She eingesett und gesegnet hat, 1 Mos. 2, (18. 23.) so haben sich Sheleute aller Gnaden und Hulfe zu Gott in allen ihren Nothen zu versehen und vertrösten. So spricht Salomon in Sprüchwört. am 18. Cap. (v. 22.): wer ein Weib sindet, der sindet was Guts, und schöpfet ein Wohlgefallen von Gott; wie auch Zucht in der She gehalten werden, und eins gegen dem andern Seduld und Liebe tragen und uben soll, Ephes. 5, (22. sqq.), daß sie auch nicht von einander mögen gescheiden werden, noch eins das ander verlassen, wie Marth. 19, (6. 9.) Christus selbs spricht.

Und bieweil wir finden, daß man ber driftlichen Kreiheit in viel Studen leichtfertig und trobig mißbrauchet, und ohn alle Roth Mergernig und Unluft anrichtet, fo 85) follen bie Pfarrherr in ben Chefachen, mas bie Grab ber Sipfchaft und bergleichen betrifft, bescheibenlich und vernünftiglich lehren und handeln. Denn wie uns St. Paulus lehret, Gal. 5, (13.), ift Die driftliche Freiheit nicht bagu gegeben, bag ein igli= der feine Luft ober Furmig barin fuche ober buge, fonbern bag er mit freiem Gewiffen feinem Mabeften gu Dienft lebe und manbele. Ihr feid, fpricht er, gur Freiheit berufen, allein, laffet folche Freiheit nicht bem Fleisch Raum geben. Wo aber Die Pfarrherr in folchen Rallen irrig ober ungewiß maren, follen fie fich bei anbern Belehrten Rathe befragen, ober bie Sachen an D. G. S. Amptleute ober Canglei gelangen laffen, lauts bes Befehls, fo ihnen geben ift.

#### Bom freien Billen.

Es reben auch viel vom freien Billen unbescheiben, barumb haben wir diefen turgen Unterricht hierzu ge-

ihrieben: der Mensch hat aus eigener Kraft einen freien Billen, außerliche Wert zu thun ober zu laffen, burch's Befet und Strafe getrieben; berhalben vermag er auch weltliche Krommteit und aute Wert zu thun aus eigener Rraft, von Gott baju gegeben und erhalten. Denn Daulus nennets (Gal. 2, 16.) Berechtigfeit bes Fleifchs, bas ift, die bas Kleifch ober der Menfch aus eigener Rraft thut. Wirtet nu ber Menich aus eigenen Rraften eine Gerechtigfeit, fo hat er ja eine Babl und Rreibeit, Bofes ju flieben und Gute ju thun. Es fobert auch Gott folche außerliche ober weltliche Gerech= tigfeit, wie gefchrieben ift Sal. 3, (24.): bas Befes ift gemacht, außerliche Ubertretung zu wehren; und 1 Tim. 1, (9.): bem Gerechten ift fein Gefet gegeben, fonbern ben Ungerechten und Ungehorfamen, ben Gotte lofen und Gundern; als wollt St. Paulus fprechen: wir tonnen bas Berg aus eigener Rraft nicht anbern, aber außerlich Ubertretung mugen wir verhuten. foll auch lehren, bag Gott nicht Gefallen bat an einem wuften heidnischen Leben, fondern Gott fodert von jes bermann folche Gerechtigfeit, ftrafet auch bart mit ale lerlei weltlichen Plagen und ewiger Dein folchs muftes Befen.

Doch wird diese Freiheit verhindert durch ben Teufel. Denn wenn der Mensch durch Gott nicht wurde beschützt und regiert, so treibt ihn der Teusel zu. Sunden, daß er auch außerliche Frommkeit nicht halt. Solche ist noth zu wissen, daß die Leute lernen, wie ein schwach elend Mensch ist, der nicht Huste bei Gott sucht. Solche sollen wir erkennen, und Gott umb hulfe bitten, daß er dem Teusel wehre, und uns beshüte und uns rechte göttliche Gaben gebe.

3ftm andern, kann ber Mensch aus eigener Kraft bas herze nicht reinigen, und gottliche Gaben wirken; als, wahrhaftige Reue uber die Sunde, wahrhaftige und nicht erdichte Furcht Gottes, wahrhaftigen Glauben, herzliche Liebe, Keuscheit, nicht rachgierig sein, wahrhaftige Geduld, sehnlich Bitten, nicht geizig sein 2c. So spricht St. Paulus Rom. 8, (7. 1 Cor. 2, 14.): ber natürlich Mensch kann nichts Göttlichs wirken; siehet nicht Gottes Born, darumb kink fatechet, b. Sot. 2r. 80.

fitche er ihn nicht recht; siehet Sottes Gutigkeit nicht, barumb trauet und glaubet er ihm auch nicht recht. Darumb follen wir stetigs bitten, daß Gott feine Gaben in uns wirken wolle. Das heißt benn christliche Frommkeit.

### Bon driftlider Freiheit.

Etliche reben auch unbescheiben von chriftlicher Freiheit: baburch bie Leute zum Theil vermeinen, sie find also frei, daß sie teine Oberkeit sollen haben, daß sie fürder nicht geben sollen, was sie schüldig sind. Die anderen meinen 36), christliche Freiheit sei nichts anders, benn Fleisch effen, nicht heichten, nicht fasten und bergleichen.

Solche ungeschickte Bahne bes Pofels follen bie Prebiger ftrafen, und Unterricht thun, ber gur Beffe-

rung und nicht zu Frevel biene.

Ru ift erftlich driftliche Kreiheit, fvon ber- Ge walt bes Teufels frei fein, bas ift,] 87) Bergebung ber Sunden durch Chriftum, ohn unfer Berdienft und Buthun, burch ben beiligen Geift. Diefe Freiheit fo fie wird recht ausgelegt, ift frommen Leuten fehr troftlich, und reiget fie gur Liebe Gottes und gu driftlichen Wer-Darumb foll man von biefem Stude oft fagen, fen. alfo: welche nicht burch ben beiligen Geift bemahret werben, uber biefelbigen hat ber Teufel Gemalt, treis bet fie ju großen Laftern und Schanben; macht aus eis nem einen Chebrecher, aus bem andern einen Dieb, aus bem britten einen Tobtschläger; wie man fiebet, bag viel, die in folche Schande fallen, miffen nicht, wie 88) fie bagu tommen, fondern ber Teufel hat fie bagu getrieben. Dieg beißt bas Gefangnig bes menfchlichen Geschlechts. Denn ber Teufel ruget nicht, und ift ein Tobtschläger, und machet barnach, bag er uns umb Leib und Seele bringe, und bat Luft und Freude an unferm Berberben.

Dagegen heißt driftliche Freiheit, bag und Chriftus ben heitigen Geist zugesagt hat, bamit er und tegieren und bewahren will wider solchen teuslischen Gewalt. Go spricht Christus selbs Joh. 8, (36.): so
werbet ihr recht frei sein, wenn euch der Sohn befreien wird.

Sie follen bie Leute jur Furcht vermahnet werben, baß fie bebenten, in was großer Sahr fie find, bag telner ficher fur Sunde und Schonbe ift, wo ihn Gott nicht bewahret. Dagegen follen fie auch getroftet und ju Glauben und Bitten vermahnet werben, bag fie burch ben heiligen Geift behutet werben wiber ben Teufel. Wie auch geboten ift burch Chriftum, ju be ten, Luc. 22, (40. 46.): bittet, bag ihr nicht in Berfuchung fallet. Denn ber Teufel ift nicht ein geringer und fchmacher Feind, fondern der Furft der Belt, wie ihn Chriftus felbe nennet Joh. 12, (31.) c. 14, (30.) c. 16, (11.) und ein Gott biefer Welt, wie Paulus 2 Cor. 4, (4.) Darumb haben wir zu tampfen, wie St. Paulus fcbreibt Ephef. 6, (12.) nicht mit Fleifch und Blut, fondern mit Kurften und Gewaltigen, mit ben Beltregenten ber Rinfternif, mit ben Geiftern ber Bosheit unter dem Himmel. Doch ift das unser Eroft, baß, wie St. Johannes 1 Epift. 4, (4.) fagt, ber, fo in uns ift, großer ift, benn ber in ber Belt ift. Die fes Stude driftlicher Rreiheit follt man oft treiben, baburch bie Leute gur Kurcht und Glauben gereizet mur Denn es ift fein Stude driftlicher Lehre, bas ben. frommen Bergen großere Freude mach und bringe, benn Diefes Stude, bag wir miffen, bag uns Gott alfo regieren und behuten will. Wie benn Chriftus augefagt hat Matth. 16, (18.): bie Pforten ber Bollen werden nichts bawiber vermugen.

Das ander Stude driftlicher Freiheit ift: bag uns Chriftus nicht binbet an bie Ceremonien und Gerichtssordnung bes Gefess Mosis, sondern bag Chriften megen brauchen Gerichtsordnung aller Lander: bie Sachssen sächssische Rechte, bie andern romische Rechte. Solche Ordnung alle, wo sie nicht wider Gott ober Bernunft sind, approbirt und bestätigt Gott; wie droben gesagt ift. Und stehet geschrieben Rom. 13, (14): alle

Gewalt ift von Gott; nicht allein jubifche, fonbem auch aller Lander Gewalt; und St. Petrus 1 Epift. 2, (13.) fagt: feib unterthan aller menschlicher Ordnung.

Das britte Stude driftlicher Freiheit betrifft menichliche Kirchenordnung, als, fasten, feiren, und bergleichen. Da ist vonnothen zu wissen, daß solche Ordnung halten, hilft nicht Frommkeit fur Gott zu erlangen; wie Christus spricht Matth. 15, (9.): sie ehren mich vergeblich mit Menschengeboten. Von diesem Stude aber haben wir droben angezeigt, daß dreierlei Kirchenordnung sind.

Etitche, die nicht ohn Sunde mugen gehalten werden; als die Sahung, dadurch die She verboten ist. Solche Ordnung soll man nicht halten, denn man soll Gott mehr gehorsam sein, denn den Menschen, Apostg. 5, (29.). So nennet es St. Paulus 1 Tim. 4, (1.) Teufelslehre. Zudem, so schilt Christus selbs solche Aussaug, die zu sundigen gebieten, Matth. 15,

(3. ff.)

Die anbern Ordnung sind gemacht, nicht damit Gnade zu erwerben, ober für die Sunde gnug zu thun; auch nicht, daß vonnothen sei, dieselbigen zu hatten, sondern daß sie nuglich sind, als, daß man Sonntag, Ostern, Pfingsten, Weihenachten feire; welche Beit geordnet ist, daß die Leute wissen, wenn sie zusammen kommen, und Gottes Wort lernen sollen, nicht, daß vonnothen sei, eben solche Zeit zu halten, oder, daß Sunde sei daran Handarbeit zu thun; sonderp dieweil jedermann solche Zeit weiß, ists gut, daß mans halte zusammen zu kommen und 89) lernen.

Die dritte Ordnung sind gemacht, damit Gnade zu erwerben fur unsere Sunde; als, gesehte Fasten, am Freitag nicht Fleisch effen, die sieben Gezeiten beten und dergleichen. Solche Meinung ist wider Gott; darumb mag man auch solche Gebot fallen laffen; denn St. Paulus heißt es Teuselslehre, (1 Tim. 2, 1, sqq.), splche Ordnung der Meinung halten, oder sodern, daß damit Gnade erworben werde; oder daß sie vonnothen

Southern to him this

find, Gnade von Gott ju erlangen.

<sup>....</sup> so) † m.

#### Bom Turfen.

Es ichreien auch etliche Prediger frevelich vom Turten: man folle bem Turten nicht wiberfteben, barumb, bag Rache ben Chriften verboten fei. Dieg ift eine aufruhrische Rebe, welche nicht foll gelitten ober gestattet werben. Denn ber Dberfeit ift bas Schwerbt und Gewalt gegeben, und geboten, alle Morberei und Rauberei ju ftrafen; barumb fie auch fculbig ift, mit Rriege zu mehren benen, bie wiber Recht Rrieg anfahen und Raub und Mord anrichten. Diese Rache ift nicht verboten , benn St. Paulus fpricht Rom. 13, (4) Die Dberfeit fei eine Racherin Gottes, bas ift, von Gott geordent und geboten, ber auch Gott in ber Noth Dulfe erzeigt. Aber bie Rache ift ben Chriften perboten, die nicht durch die Oberfeit furgenommen wird, auch nicht aus Befehl ber Dberfeit. Und wie bie Schrift ben Chriften fonberliche und einzele eigene Rache verbeut, alfo gebeut fie Rache ber Dberteit, und nennet Die Rache, fo burch bie Dberfeit gefchicht, Gottesbienft; ia bas befte Ulmofen ift, Mord mit bem Schwerdt wehren, wie Gott befohlen bat, 1 Dof. 9, (6.): wer Menfchenblut vergeuft, beg Blut foll wieber vergoffen merben.

Es sagen auch etliche: man soll ben Glauben mit bem Schwerbt nicht vertheibingen, sondern wir sollen leiben, wie Christus, wie die Apostel 2c. Darauf ist zu wissen, daß wahr ist, daß die, so nicht regiern, sollen fur sich ein jeder insonderheit leiben, und sich nicht wehren, wie sich Christus 90) nicht gewehret hat. Denner hat keine weltliche Oberkeit und Regiment gehabt, noch haben wollen, wie er denn Joh. 6. (v. 15.) sich von den Jüben zu keinem Konige nicht wollt auswerssen lassen. Die Oberkeit aber soll die Ihren wider unsrechte Gewalt schügen, es werde solcher unrechter Gewalt surgenommen umbe Glaubens, oder umt anderer Sachen willen. Und dieweil die Gewalt soll gute Werketen, und die bosen strafen, Rom. 13, (4.) u. 1 Petr. 2, (14.) soll sie auch denen wehren, die Gottesbiensk,

<sup>40) †</sup> ftfbft.

gute Landsordnung, Recht und Gericht wollen wegnehmen. Darumb man schüldig ift ben Turken zu wehren, bie nicht allein die Lander begehrn zu verderben, Weib und Kinder schänden und ermorden; sondern auch Landrecht, Gottesbienst und alle gute Ordnung wegnehmen, daß auch die ubrigen nachmals nicht mugen sicher leben, noch die Kinder zu Zucht und Tugend ge-

gogen werben.

Darumb foll furnehmlich eine Dberfeit Friegen. daß Reche und Dberfeit ! in Lanbern erhalten merbe, Dag nicht bie Nachkommen in unguchtigem Wefen le-Denn viel leidlicher mare es einem frommen Mann 92), feiner Rinber Tob, benn bag fie turtifche Sitten mußten annehmen. Denn die Turfen gar feine Chtbarteit miffen noch achten. Die Gewaltigen nehmen ben anbern Gut, Weib und Rind, nach ihrem Muthwillen. Der gemein Mann achtet auch feiner Chepflicht, nehmen Beiber, und ftogen fie aus, wie fie wollen; verkaufen bie Rinber. Golche Sitten, was find es anders, benn eitel Mord? Def find bie Ungern wohl erfahren, und gute Beugen, wenn fie wider die Turken ftreiten, bag fie fich bermaffen ermahnen: Lieber, wenn ichon ber driftliche Glaube nichts mare, fo ift bennoch noth, bag wir ftreiten wiber die Turfen umb unfer Weib und Rind wil-Denn wir lieber tobt fein wollen, ehe wir folche Schande und Unzucht an ben Unfern feben und leiben wollen. Denn die Turfen treiben die Leute ju Markt, Taufen und vertaufen fie, brauchen fie auch wie bas Bieh, es fei Mann ober Beib, jung ober alt, Jungfrau ober ehelich , bag gar ein fchanblich Wefen ift umb das turfifche Befen. Darumb follen die Prebiger bie Leute vermahnen, Gott zu bitten, bag er uns fur folchen muthenden Leuten behute; und follen die Leute unterrichten, wie es ein rechter Gottesbienft fei, wibet folche ftreiten aus 93) Befe, l ber Dberfeit.

<sup>011</sup> a. Chrbarfeit. b. u. c. Dberfeit; fo wie auch Baich.

<sup>92)</sup> a. † feben.

<sup>03)</sup> auf.

# Bon tagtider Wbung in ber Afriden.

Beiter, weil auch an viel Enben bie alten Cermonfen allenthalben abgethan, und wenig in ber Rim den gelefen ober gefungen wird, bat man biefes, wie bernach folget, geordnet, wie mans in ben Rirchen uns Schulen, und fonberlich an ben Dertern, ba viel Bolts furhanden, als in Stabten und Fleden, hinfurter bak ten mag. Als nemlich: erftlich, mag man alle Lag frube in ber Rirchen brei Pfalmen fingen Latinifch ober Deutsch. Und die Tage, fo man nicht prediget, mag burch einen Prediger eine Lection gelefen werben, die nemlich, Matthaus, Lucas, die erfte Epiftel St. Johannis, beide St. Petri, St. Jacobs, etliche St, Dauli Epiftelm als beibe an Timotheum und Titum, qu. bie Ephefen, Coloffer. Und wenn biefe aus find, fall mans wieber vorn anfahen. 'Und ber, fo bie Lection liefet, foll bar auf die Leute vermahnen, ju beten ein Bater Unfer fus gemeine Doth, funderlich mas zu biefer Beit fürfalles. ale umb Friede, Nabrung, und 94) fonderlich umb Gottes Gnade, daß er uns behute und regiere. Dam nach mag die gange Rirche ein deutsch Gefang fingen. und barauf ber Prediger eine Collect lefen.

Abends ware es fein, daß man brei Besperpfalmen singe, Latinisch, und nicht Deutsch, und ber Schuler willen, daß sie des Latinischen gewohneten. Dawnach die reinen Antiphen, Hymnos und Respons. Dawnach möchte eine Lection zu Deutsch gehalten werden aus dem ersten Buch Mosis, aus dem Buch der Richeter, aus dem Buch ber Könige. Nach der Lection soll man heissen ein Bater Unser beten. Darnach möcht man singen das Magnificat, oder Te Deum Laudamus, oder Benedictus, oder Quieunque vult salvus esse, oder reine Preces, damit die Jugend auch bei der 3.6 Schrift bleibe. Darnach möcht die ganz Kirchen ein deutsch Sesang singen, und der Priester endlich die Collectn Lesen.

In kleinen Flecklin, ba nicht Schuler find, ift nicht vonnothen, bag man täglich finge, es ware aber gut,

baf fie etwas fingen, wenn man predigen will.

ae) "und" tebit. ' 95) "ber" febit.

In bei Wochen foll man predigen am Mittwoch

und Freitag.

Es soll auch ein Pfarrherr Fleiß ankehren, bag man nugliche, und nicht schwere Bucher fürnehme zu predigen. Das auch der Glaube also geprediget werde, bag man der rechtschaffen driftlichen Buße, Gottes Gericht, Gottessundt und guter Werk dermassen, wie hie vor angezeigt und verklatet, nicht vergesse; denn man den die Buße 96) Glauben nicht haben oder verstes ben mag.

Am Felertag foll man Morgens und zur Befper predigen. Morgens bas Evangelion; Nachmittag, weil bas Gesinde und junge Bolt in die Kirchen kompt, halten wir fur gut, daß man Sonntags Nachmittag steigs für und für die Zehen Gebot, die Artikel des Glaubens, und das Bater Unser predige und auslege. Die Zehen Gebot, daburch die Leut zu Gottesfurcht vermahnet werden. Darnach das Bater Unser, daß die

Leute miffen, mas fie beten.

' Rach bem foll man bie Artifel bes Glaubens prebigen, und ben Leuten fleifig anzeigen biefe brei furrebmiiche Artitel, fo im Glauben verfaffet find, bie Schopfung, die Erlofung und die Beiligung. wir fur nuglich achten, bag' man von ber Schopfung alfo lebre, bag bie Leute wiffen; bag Gott noch ichaf= fet, une taglich ernahret, laffet ermachfen ic. follen bie Leute gum Glauben vermahnet merben, bag wir Gott umb Rahrung, Leben, Gefundheit, und bergleichen leibliche Rothburft bitten. Darnach follen bie Leute unterricht werden von ber Erlofung, wie uns bie Sunde burch Chriffum vergeben find. Dabin foll man gieben alle Artitel von Chrifto, wie er geborn, geftors ben, erftanben fet'zc. Der britte Artitel, die Beiligung, ift von des beiligen Geifts Wirtung. Da follen die Leute vermahnet werden, baf fie bitten, baf uns Gott burch feinen beiligen Beift regfere und behute; und ans gezeigt werden, wie fchmach wir find, und wie greulich wir fallen, wo und Gott burch ben beiligen Geift nicht geucht und bewahret.

ch) benn man bie ohne Bufe unb Clauben ze.

Und wenn am Sonntag die Zehen Gebot, bas Bater Unser und ber Glaube geprediget find, eines nach
dem andern, so soll man von der Ehe und den Sacramenten der Taufe und bes Altars, auch mit Fleis
predigen.

Es follen auch zu biefer Predigt, umb ber Rinber und ander einfaltigen unmiffenden Leute willen, von Bort zu Bort gefprochen 97) werben bie Beben Gebot,

Bater Unfer, und die Artifel bes Glaubens.

Es follen fich auch die Prebiger aller Schmabewort enthalten, und bie Lafter ftrafen ingemein. Doch bas Dapfithum mit feinem Unhang follen fie heftiglich verbammen, als bas von Gott icon verbammet ift, gleichwie ber Teufel und fein Reich. Denn bas Papft thum, als bes Enddirifts Reich, burch ben Teufel bie driftliche Rirche und Gottes Wort greulich verfolget. unter bem Ramen ber driftlichen Rirchen, auf baß durch ihre Lugen und Schein die rechten Chriften nicht verführt werden. Und fo menig ber Teufel und' feine Papiften ablaffen, Chriftum und fein Bort ju laftern, fo wenig follen auch die Prediger ichweigen ober ablaffen, ihre Lugen und Abgotterei zu ftrafen, bamit bie Leute immer in Bermarnung erhalten werben, wiber bes Endchrifts und Teufels Lugen. Sonft follen fie nie mand infonderheit ausmalen 'gu fcmahen, oder gunt Erempel 98) fegen, es fei benn gang offentlich entwedes von Gott gerichtet, ober von ber Rirchen verurtheilet. ober vom weltlichen Gericht gestraft it. 99).

<sup>97)</sup> a. fürgesprochen: 98) † 111.

Dapfithum — Gericht ber Sag: "Doch bas Papfithum — Gericht gestraft" und bafür steht: "berer, die sie horen; nicht von benen predigen, die sie nicht horen, als, vom Papst ober Bisschoffen ober bergleichen +), ohn wo es die Leute zu warnen und Erempel zu geben noth ist. Denn die haben ben Papst noch nicht uberwunsben, die sich dunken lassen, daß sie den Papst +1) uberwunden haben; was Walchin einer Rote hat.

<sup>1)</sup> w. Dapft, Bifchoffen und bgl. 1f) ibn.

An ben Feften, als Chrifttag, Circumcisionin, Epiphaniae, Oftern, Ascensionis, Pentecoste, ober andern, so nach Gewohnheit einer jeben Pfarren gehalten wird, foll man Nachmittag von ben Festen predigen. [Wie

fich benn folche mohl felbe fchicen wirb.] 100).

Es sollen auch biese Feste, wie oben ftehet, Weihenacht, Beschneibung, ber heiligen drei Konige, Oftern, himmelsahrt, Pfingsten gehalten werden, Es sollen
auch die Feier in der Charwochen, Grundonnerstag und
Charfreitag, daran die Passion gepredigt soll werden, in Massen, wie auch oben angezeigt, gehalten werden. Doch soll man die Leute vom Sacrament unterrichten, baß sie nicht umb Gewohnheit willen darzu laufen, som dern daß sie sonst im Jahr, wenn sie Gott vermahnet, zum Sacrament gehen sollen, damit es an keine Zeit

gebunden fei.

Es find etliche Grobe, Unverständige, die schreien wider solche Feier, welchs nicht soll gestattet werden. Denn solche Feier sind verordnet darumb: denn man kann die Leute die ganze Schrift nicht auf einen Tag tehren, sondern es sind die Stude der Lehre ausgertheilt, also auf bestimpte Zeit zu lehren. Wie man in den Schulen auf einen Tag Birgilium, auf den andern mocht Ciceronem ordinarie 101) lesen wie droben angezeigt ist.] 102). Wie aber Feier ohn Misslauben soll gehalten werden, kann ein geschickter Prediger wohl anzeigen. Mit den Festen soll es auch friedlich gehalten werden, also, daß, wo etliche schlechte Feier abgangen sind, daß man davon nicht viel Zanks mache.

Dieweil es auch ein Ungestalt ist, daß die Gefang gar gleich sind an allen Festen, ware gut, daß man an den herrlichsten Festen sange die lateinische Introitus: Gloria in excelsis Deo, Halleluia, die teinen Sequenz, Sanctus, Agnus Dei. Sonst am Sonntag lassen wir bleiben, wie es ein jeder Pfarrherr mit christlichen Ceremonien halt. Doch ware es gut, daß man bie Leute zu ber Empfahung bes Sacraments vermab-

<sup>100,</sup> Die in [ ] eingeschloffene Stelle fehlt in a. 101) a. † 102) Die in [ ] eingeschloffene Stelle fehlt in a.

net. Es soll auch niemand zur Empfahung bes hoch würdigen Sacraments zugelassen werben, er sei bent zuvor verhört und befragt, damit man dem Leibe Christike keine Unehre thue; wie oben angezeigt. Auch soll die mancherlei Weise der Messen, die mans, so viel möglich, in Gleichheit bringen mag, nicht groß bewegen und argern: fintemal auch unter dem Papstehum wohl größer Ungleicheit und Mannigfaltigkeit ist in allen Stiften, dazu auch zuweilen drei, vier Messen auf eine mal. gesungen, daß ein groß Geschrei gewest, und hat dennoch niemands bewegt, und noch nicht.

Es foll auch mit ben Leichen schidlich gehalten werben, daß ein Raplan und Kirchner mitgehe, und bie Leute vermahnet werben auf der Canzel, mitzuge ben, und bei dem Begrabniß das beutsch Gesang: mit-

ten in bem Leben, fingen laffen.

Bir boren auch, bag unschicklich geprebigt wird von ben Sechewochen, fo bie Frauen halten nach ber Ge burt, baburch etliche Frauen gezwungen, unangefeben, baß fie fdwach gemefen, an bie Merbeit ju geben, unb bavon in Rrantheit gefallen, und geftorben fein follen. Darumb haben wir fur nothig geacht, bie Pfarrhert zu wermahnen, von biefer und bergleichen Gemobnheit bescheiben zu reben. Denn es find die Sechewochen georbent im Gefes Mofis, im britten Buch Dofis c. 12, (4 fqq.). Wiewohl nu bas Gefet aufgehaben, fo find bennoch biefe Stude, bie uns nicht allein bas Gefes, fondern auch bie Natur lebret, nicht aufgehas ben: als nehmlich, naturliche und fittliche Ding, mas Die Ratur und Sitten belanget. Darumb auch Paulus 1 Cor. 11, (14 fqq.) ja auch bie Ratur felbs lebe ret und anzeiget, bag man bie Befet, bie uns bie Ratur lehret, ju halten fchutbig ift. Darumb foll auch ber Frauen fo lang verschonet werben, bie baß fie gu rechten Rraften wieberkommen, welche nicht wohl in weniger Beit, benn in feche Wochen gefcheben mag.

Es ist nicht Sunbe, für folder Zeit ausgeben; aber Sunde ists, bem Leib Schaben zusügen, wie auch nicht Sunde ist Wein trinken; bennoch soll man einem Fieberkranken von wegen ber Krankheit, nicht Wein geben. Also auch in diesem Fall soll man bes Leibs

Rothburft bebenten, und eine Bucht halten, und nicht bie chriftliche Freiheit brauchen zu Schaben des Leibs ober zur Unzucht. Denn es geher eben zu mit unzüchtigem Brauch der chriftlichen Freiheit, als wenn ein Fürst ein Heerde Schwein zu sich zu Tisch rüfet; die verkehen solche Shre nicht, sondern verwüsten nur, was ihnen sutgesest wird, und machen den herrn auch unzein. Also 102) der Pofel, so sie doren von der Freisbeit, wissen sie nicht, was solche Freiheit ist, und wahsnen, fie sollen keiner Bucht, keiner guten Sitten nicht achten, damit denn auch Gott gelästert wird.

### Bom rechten driftlichen Bann.

' Es ware auch gut, bag man bie Strafe bes rechten und driftlichen Banns, bavon gefchrieben ftebet Matth. 18, (17. 18.) nicht 104) liefe abgehen. Darumb, welche in offentlichen Laftern, als Chebruch, tage ficher Fullerei und bergleichen liegen, und bavon nicht laffen wollen, follen nicht ju bem beiligen Sacrament gugelaffen werben. Doch follen fie etlichemal juvor vermahnet werben, baf fie fich beffern. Darnach, fo fie fich nicht beffern, mag man fie in Bann verfunbifen. Diefe Strafe foll auch nicht veracht werden. weil fie ein Fluch ift, von Gott geboten uber bie Gunber, fo foll mans nicht geringe achten; benn folcher Kluch ift nicht vergeblich : wie benn Paulus 1 Cor. 5. (v. 5.) ben, ber mit feiner Stiefmutter gu fchaffen ge babt, bem Teufel jum Berberben bes Fleifche ubergab, auf bag ber Beift felig murbe am Lag bes Beren. Es mugen auch bie Berbannten wohl in bie Predigt geben; benn lagt man boch auch bie Juben und Deie ben in die Predigt gehen 105).

<sup>108) †</sup> haf. 104) a. † ganj.

<sup>105)</sup> In a. ift hier noch beigefügt: "Biel Pfarrhert ganten sich auch mit ben Pfarrleuten umb um nothige und kindische Sachen, als, vom Pacem- louten und bergleichen. An folden Sachen fol-

## Bon Berorbenung bes Superattenbenten.

Diefer Pfartherr foll Superattenbens fein auf alle andere Priefter, fo im Umpt ober Revier des Orts figen,

Ien billig bie Pfarrherr als bie Bernunftigen, umb Friedens willen, ben Leuten weichen, und fie unterrichten, wo folche Lauten unrecht gebraucht, daß es nu fort wohl gebraucht wurde. Denn wiewohl an etlichen Orten ber Brauch gehalten, daß wider das Ungewitter die Gloden gelautet find worden; welches auch fonder Zweifel anfänglich wohl gemeint sein wird, vielleicht das Bolk daburch zu reizen, Gott zu bitten, daß er und die Früchte ber Erden, und vor andern

Schaben behute.

Dieweil aber baffelbige Lauten hernachmals migbraucht, und bafur gehalten ift worben, bag bie Gloden, und vielleicht umb besmillen, bag man eine Beitlang furgenommen, Diefelben gut weihen, bas Wetter vertreiben follten, mare nicht bofe, bag bie Prediger in Sommerzeit bas Bole permahneten, fo fich Ungewitter hebet, und mo man lautet, baf folche Gewohnheit barumb gehalten werde, nicht bag ber Gloden Zon, und Beihung ber Gloden bas Wetter ober Froft vertreibe, wie bisher gelehret und gehalten ift worden; fondern bag man baburch erinnert murbe, Gott ju bitten, une bie Fruchte ber Erben †) behuten, und bag unfer Leben und Rahrung mahrhaftige Gaben Gottes find, welche ohn Got= tes Bulfe nicht mugen erhalten werben. gebe auch Gott Ungewitter jur Strafe, wie im Mofe an viel Orten angezeiget ift, 5 Dof. 28. (24.) und bargegen gut Wetter ift ein gute Gabe Gottes, wie Dofes fpricht jum Bolt, fo fie Gott fürchten, und feinem Bort geborchen werben, fo werbe ihnen Gott Regen ju rechter Beit geben, 3 Mof. 26, 4. und 5 Mof. 11, 14. ... Easi-28, 1.

fle wohnen unter ben Rloftern, Stiften, ben von Abel, aber andern; und fleißig Aufmerten haben, daß in ben

Wenn nu bas Lauten abgethan, fo wurde vielleicht bas Bolf besterweniger erinnert, bag von Gott bas Wetter kompt, und rufet Gott bester minder an.

Es murben auch bie Leute beffer milber, wenn fie nicht vermahnet werben, Gott umb Leben

und Rahrung zu bitten.

Doch muß bas ber Prediger viel bas ausriche ten, benn die Gloden; sonft murb ein Teufelse trendel barque, wie zuvor gewest.

So ift bas Pacemlauten an viel Orten bazu geordnet, bag die Leute wissen, welche Zeit es am Morgen ist; auch zu welcher Zeit sie bes Abends vom Felbe zu haus gehen sollen.

Beil nu etliche unrecht meinen, es fei ein Dienft, der ber reinen Jungfrau Maria gefchebe: follen die Leute unterricht't werben, dag darumb geschehe, auf bag man bete wider ben Teufel und gahenden Tob, und alles, mas bes Tages und Nachts fur Kahr zufallen mogen; wie bie alten Symni und Gefang ber Completen unb ber Primen Beit angeigen. Infonberheit aber, bag man Gott umb Friede bitten foll. bag Kriebe ein Sabe Gottes fei, wie ber 127. Pf. v. 1. anzeiget: mo ber Berr nicht bas Saus bauet, fo arbeiten umbfonft die baran bauen. Bo ber Herr die Stadt nicht behütet, so machet ber Bachter umbfonft +). Und im 68. Pf. v. 1: Gott hat zerftreuet die Bolfer, die zu Rriegen Luft haben, und andere Spruche mehr.

Man foll auch die Leute unterrichten, wie ein gut kölflich Ding Fried fei. Denn im Krieg können die Armen nicht Nahrung suchen; auch kann man nicht Kinder ziehen. Es werden Jungfrauen und Weiber geschwächt; geschehen allerlei Muthwillen, nicht allein von Feinden,

f) "Bo ber perr die Stadt - umbfonft," fehlt.

obbeftimpten Pfarren recht und chriftlich gelehret, und bas Bort Gottes und bas heilige Evangelion rein und tteulich gepredigt, und die Leute mit ben heiligen Ca-tramenten, nach Aussehung 100) Chrifti, seliglich ver-sehen werden; bag fie auch ein gut Leben fuhren, bamit fich bas gemeine Bolt beffere und tein Mergernif empfahe, und nicht Gottes Wort gu entgegen, ober, bas zu Aufruhr ber 107) Dberkeit bienftlich, predigen ober lehren. Bo nu ber eine ober mehr, von einem ober mehr Pfarcheren oder Predigern vernommen oder gehandelt murbe, ben ober biefelbigen foll vbangezeigter Superattenbens ju fich erfordern, und ihm unterfagen, von foldem abzufteben, und ihn gutlich unterweifen, warinnen er fich 108) verbrochen, geirret, zu viel ober wenig, es fei in ber Lehre ober Leben, gethan habe. Burde er aber davon nicht laffen, noch abftehen wollen, und fonderlich ju Erwedung falfcher Lehre und des Aufruhre, fo foll ber Superattendens folche un-verzüglich dem Amptmann anzeigen, welcher benn folche fur 109) unferm Onabigen Berrn (Bergog Beinrich \*)) vermelben foll, bamit Seine Rurftliche \*\*) Gnaben bierinn in der Beit billigen Berfebung furmenben mùaen.

> fondern auch von Kreunben; Recht und Gericht, alle Bucht und Gottesbienft gehen unter in Rries gen. Darumb follt man Gott billig t) taglich bitten, bag er uns nicht mit biefer icharfen Rus then ftrafe. Bon folden Dingen ifts nute, oft predigen; benn es find bie rechten guten Bert. auf die uns die Schrift auch uberall weifet.

> Das ift aber barumb gefdrieben, baf fich bie Pfarrheren nicht ganten follen, umb folcher Caden willen. Dicht, bag man fold gauten hal ten muffe; wo es auch gefallen, ift nicht noth

wieder aufzurichten."

<sup>106)</sup> Chrifti Cinfenung. 107) a. miber bie.

<sup>108) &</sup>quot;fich" fehlt. 109) a. furt.

<sup>🖛)</sup> Churfürftliche. \*) bem Churfürften.

t) "biflig" febit.

Es ift auch fur gut angefeben und georbent, ob Lunftiglich ber Pfarrherr ober Prebiger einer, auf bem Lanbe feiner Revier mit Tob abgeben, ober fonft fic bon bannen menben, und anbere an ihre Statt burch ihre Lebenherrn genommen murben; ber ober biefelbigen follen guvor, ehe fie mit ben Pfarren belehnet, ober gu Prediger aufgenommen werden, bem Superattenbenten fürgestellet werden, ber foll verhoren und eraminiren, wie fie in ihrer Lehre und Leben geschickt, ob bas Bolt mit ihnen gnugfam verfeben fei, auf bag burch Gottes Bulfe mit Kleiß verhutet werbe, -bag fein Ungelehrter ober Ungeschickter, ju Berfuhrung bes armen Bolts, aufgenommen werbe. Denn man ift oft und bice, und fonderlich in furz vergangen Sahren wohl innen worben, was großen Guts und Bofes, von gefchickten und ungeschickten Predigern ju gewarten. Daraus man billig bewegt wird, ein fleißigs Muge auf bies Stuck gu haben, ferner Unrichtigfeit, und Befchmerung aus Gottes Gnabe ju verhuten und furtommen, bamit Got= tes Namen und Wort in uns nicht gelaftert merbe, bavon und St. Paulus an fo viel Enben fo treulich vermabnet.

# Von Schulen.

Es follen auch die Prediger die Leute vermahnen, ihre Rinder gur Schule gu thun, bamit man Leute aufgiebe, gefchict zu lehren in ber Rirchen, und fonft gu regieren. Denn es vermeinen etliche, es fei gnug gut einem Prediger, bag er Deutsch lefen funnte. aber ift ein Schabelicher Bahn. Denn wer andere lehren foll, muß eine große Ubung und fonderliche Schicklichkeit haben; bie zu erlangen, muß man lang und von Jugend auf lernen. Denn Paulus fpricht I Tim. 3, (2.) es follen bie Bifchoffe geschickt fein, die andern gu unterrichten und zu lehren. Damit zeiget er an, baß fie mehr Schicklichkeit haben follen, benn die Laien. Go lobet er auch Timotheum 1 Tim. 4, (6.), bag er von Jugend auf gelernet hab, auferzogen in ben Borten bes Glaubens und ber guten Lehre. Denn es ift nicht eine geringe Runft, die auch nicht muglich ift,

daß sie ungelehrte Leute haben, andere klar und richtig lehren und unterrichten. Und folder geschickter Leute darf man nicht allein zu der Kirchen, sondern auch zu dem weltlichen Regiment, das Gott auch will haben. Darumb sollen die Eltern, umb Gottes willen, die Kinder zur Schule thun, und sie Gott dem Herrn zuruften, daß sie Gott Andern zu Nug brauchen kunnte.

Rur biefer Beit ift man umb bes Bauchs willen gur Schule gelaufen, und hat ber großer Theil barumb gelernet, bag er eine Prabende frieget, ba er verforget, fich mit fundlichem Deghalten ernabret. umb thun wir Gott nicht die Ehre, daß wir umb feines Be fehle willen lernen? Denn er murbe ohn 3meifel bem Bauche auch Nahrung ichaffen, benn er fpricht Matth. 6, (33.) alfo: trachtet jum erften nach bem Reich Gottes, fo werben euch alle andere Guter zugegeben werben. Gott hat bie Leviten im Gefet Mofis, mit bem Bebenben verforget. Im Evangelio ift nicht geboten, ben Priestern ben Zehenben zu geben: aber bennoch ist geboten, ihnen Rahrung zu geben. Go faget Chriftus felbs Matth. 10, (10.) und Luc. 10, (7.): daß ein je der Taglohner feines Lohns und feiner Speife merth fei. Darumb, ob icon bie Welt Gottes Gebot veracht, und ben Prieftern, ben fie ichulbig ift, nicht giebt, wird bennoch Gott ber Priefter, die recht lehren, nicht vergeffen, und fie ernahren; benn er hat ihnen Rabrung zugefagt. Wie reichlich auch viel andere Runfte burch Gottes Willen belohnet werben, fiehet man tage Denn also ift geschrieben Sirach 38. (v. 2.) : von Gott ift alle Arznei, und wird von Ronigen Schenfung empfahen.

Nu find viel Migbrauche in ber Kinderschulen. Damit nu die Jugend recht gelehret werde, haben wir biese Form gestellet. Erstlich, sollen die Schulmeister Fleiß ankehren, daß sie die Kinder allein Latinisch lehren, nicht Deutsch oder Griechisch, oder Ebraisch, wie etliche bisher gethan, die armen Kinder mit solcher Mannigfaltigkeit beschweren, die nicht allein unfruche bar, sondern auch schällich ist. Man siehet auch, daß solche Schulmeister nicht der Kinder Nug bebenken, sondern umb ihres Ruhmes willen so viel Sprachen

fürnehmen. Zum anbern, sollen fie auch sonft bie Kinber nicht mit viel Buchern beschweren, sondern in allewege Mannigfaltigkeit fliehen. Zum dritten, ifts noth, bag man die Kinder zurtheile in Saufen.

# Bom erften Saufen.

Der erfte Saufe find bie Rinder, die lefen lernen. Mit benfelben foll biefe Orbnung gehalten werden : fie follen erftlich lefen lernen ber Rinder Sandbuchlein, barin bas Alphabet, Bater Unfer, Glaube und andere Bebet innen fteben. Go fie dief funnen, foll man ibnen ben Donat und Cato jufammen furgeben : Donat zu lefen, ben Cato zu erponirn, alfo, bag ber Schulmeifter einen Bers ober zween erponire, welche bie Rinber barnach ju einer anbern Stunde auffagen, baß fie baburch einen Saufen lateinischer Wort lernen, und einen Borrath ichaffen ju reben. Darinnen follen fie geubet werben, fo lange, bis fie wohl lefen tunnen. Und halten es bafur, es foll nicht unfruchtbar fein, bag bie fcmachen Rinber, die nicht einen fonderlichen fcnellen Berftanb haben, ben Cato und Donat, nicht einmal allein, fonbern bas andermal auch lerneten. Darneben foll man fie lehren fchreiben, und treiben, baß fie taglich ihre Schrift bem Schulmeifter zeigen. Damit fie auch viel lateinischer Wort lernen, foll man ihnen taaliche am Abend etliche Worter zu lernen fürgeben, wie vor Alter biefe Beife in ben Schulen gewest ift. Diese Rinber sollen auch zu ber Mufica gehalten werben, und mit ben anbern fingen; wie wir barunten, will Gott, anzeigen wollen.

## Bom andern Saufen.

Der anber haufe find bie Kinder, fo lefen finnen, und sollen nu die Grammatica lernen. Mit bens fetben soll es also gehalten werden: die erste Stunde nach Mittag täglich sollen die Kinder in der Musica geubet werden, alle, klein und groß. Darnach soll der Schulmeister dem andern haufen auslegen die Fabulas Aesopi erstlich. Nach der Besper soll man ihnen erponiren Paedologiam Mosellani. Und wenn biese Båder gelernet, soll man aus den Colloquiis Erasmi wahslen, die den Kindern nüglich und züchtig sind. Dieses mag man auf den andern Abend repetiren. Abends, wenn die Kinder zu Haus gehen, soll man ihn einen Sentenz aus einem Poeten, oder andern fürschreiben, den sie Morgens wieder aufsagen, als Amicus certus in re incerta cernitur: ein gewisser Freund wird in Unglück. erkannt. Oder: Fortuna quem nimium kovet, stultum kacit: wem das Slück wohl zuhält, den macht es zu einem Narren. Item Ovidius: Vulgus amicitias utilitate probat: der Posel lobet die Freundschaft nur nach dem Nus.

Morgens follen bie Rinber ben Aesopum wieber Dabei foll ber Praeceptor etliche Nomina und Verba becliniren, nach Gelegenheit ber Rinber, viel ober wenig, leichte ober fcmere, und fragen auch bie Rinder Regel und Urfach folder Declination. Wenn and die Kinder haben Regulas Constructionum gelernet, foll man auf diese Stunde forbern, bag fie, wie mans nennet, conftruirn, welche fehr fruchtbar ift, und boch von wenigen geubet wirb. Wenn nu bie Rinber Aesopum auf biefe Beife gelernet, foll man ihnen Terentium furgeben, welchen fie auch auswendig lernen folten; benn fie nu gewachsen, und mehr Arbeit au tras gen vermugen. Doch foll ber Schulmeifter Fleiß has ben, bag bie Rinber nicht uberlaben werden. Dach bem Terentio foll ber Schulmeifter ben Rinbern etliche Fabulas Plauti, die rein find, furgeben, als nehmlich, Aululariam, Trinummum, Pseudolum und bergleichen.

Die Stunde vor Mittag soll allweg für und für also angelegt werben, daß man daran nichts anders, denn Grammaticam lehre. Erstlich Etymologiam; darnach Syntaxin; folgend Prosodiam. Und stetigs, wenn dieß vollendet, soll mans wieder vorn ansahen, und die Grammatica den Kindern wohl einbilden. Denn wo solche nicht geschicht, ist alles Lernen verloren und vergeblich. Es sollen auch die Kinder solche Regulas Grammaticae auswendig aufsagen, daß sie gedrungen und getrieben werden die Grammatica wohl zu lernen.

Bo auch ben Schulmeifter folcher Merbeit vers

breußet, wie man viel findet, foll man diefelbigen las fen laufen, und den Kindern einen andern suchen, die fich diefer Aerbeit annehme, die Kinder zu der Grammatica zu halten. Denn kein größer Schade allen Kunsten mag zugefüget werden, denn wo die Jugend

nicht mohl geubet wird in ber Grammatica.

Dieg foll alfo bie gange Bochen gehalten werben, und man foll ben Kindern nicht jeben Lag ein nen Buch fürgeben. Ginen Tag aber, als Sonnabend ober Mittwoch, foll man anlegen, baran bie Rinder driftliche Unterweisung lernen. Denn etliche fernen gar nichts aus ber beiligen Schrift: etliche lernen bie Rinder gar nichts, benn bie beilige Schrift; welche beibe nicht zu leiben find. Denn es ift vonnothen, bie Rinder zu lernen ben Unfang eine driftlichen und gote feligen Lebens. Go find boch viel Urfachen, barumb baneben ihnen auch andere Bucher follen fürgelegt merben, barque fie reben lernen. Und foll in bem alfo gehalten merben : es foll ber Schulmeifter ben gangen Baufen boren, alfo, bag einer nach bem anbern auffage bas Bater Unfer, ben Glauben, und bie Beben Gebot. Und fo ber Saufe ju groß ift, mag man eine Wochen einen Theil, und bie anbern auch ein Theil hören.

Darnach foll ber Schulmeister auf eine Zeit bas Water Unser einfaltig und richtig auslegen. Auf eine andere Zeit ben Glauben. Auf eine andere Zeit die Zehen Gebot. Und soll den Kindern die Stucke einbilden, die noth sind recht zu leben, als Gottesfurcht, Glauben, gute Werk. Soll nicht von Habdersachen sagen. Soll auch die Kinder nicht gewöhnen, Munche ober andere zu schmähen, wie viel ungeschickter Schulmeister pflegen.

Daneben soll ber Schulmeister ben Knaben etliche leichte Psalmen fürgeben ausser 110) ju lernen, in welchen begriffen ist eine Summa eins christlichen Lebens, als, die von Gottesfurcht, vom Glauben, und von guten Werken lehren. Als ber 112. Psalm: wohl bem,

<sup>210)</sup> andwendig.

ber Gott furcht. Der 34: ich will ben herrn loben allezeit. Der 128: mohl bem, ber ben Beren furchtet, und auf feinen Wegen gehet. Der 125: bie auf ben herrn hoffen, werden nicht umbfallen, fondern ewig bleiben, wie ber Berg Bion. Der 127: wo ber Berr nicht bas Saus bauet, fo arbeiten umbfonft, bie baran Der 133: fieh, wie fein und lieblich ifts, bag Bruber einträchtig 111) bei einander wohnen. Und etliche bergleichen leichte und flare Pfalmen, welche auch follen aufs furgeft und richtigft ausgelegt werben, bamit bie Rinder miffen, mas fie barque lernen und ba 1.12) fuchen follen.

Auf biefen Tag auch foll man Matthaeum grammatice erponiren, und wenn biefer vollendet, foll man ihn wieder anfahen. Doch mag man, wo bie Rnaben gewachsen, bie zwo Epifteln St. Pauli an Timotheum, ober die erfte Epiftel St. Johannis, ober bie Spruche Salomonis auslegen. Sonft follen bie Schulmeifter fein Buch furnehmen zu lefen. Denn es ift nicht fruchtbar, die Jugend mit ichweren und hohen Buchern ju belaben, ale etliche Jesaiam, Paulus jun Romern, St. Johannis Evangelion, und andere bergleichen,

umb ibres Ruhms willen lefen.

## Bom britten Saufen.

Wo nu bie Kinder in ber Grammatica wohl geubet find, mag man bie Geschicktsten auswählen, und ben britten haufen machen. Die Stunde nach Mittag follen fie mit ben andern in ber Mufica geubet werden. Darnach foll man ihn erponiren Virgilium. Benn ber Virgilius aus ift, mag man ihnen Ovidii Metamorphosin lefen. Abende Officia Ciceronis, ober Epistolas Ciceronis familiares. Morgens foll Virgilius repetirt werden, und man foll zu Ubung ber Grammatica Constructiones forbern, beclinirn, und anzeigen bie fonbers liche Figuras sermonis.

<sup>111) &</sup>quot;einträchtig" fehlt in a.

<sup>113) &</sup>quot;ba" febit.

Die Stunde vor Mittag soll man bei ber Grammatica bleiben, damit sie darinn sehr, geübet werden. Und wenn sie Etymologiam und Syntaxes wohl kunnen, soll man ihnen Metricam fürlegen, dadurch sie gewöhnet werden, Bers zu machen. Denn dieselb Ubung ist sehr fruchtbar, Anderer Schrift zu verstehen, machet auch die Knaben reich an Worten, und zu vielen Sachen geschieft.

Darnach, so sie in ber Grammatica genugsam geubet, soll man bieselben Stunde zu ber Dialectica und Rhetorica gebrauchen. Bon bem andern und dritten haufen sollen alle Wochen einmal Schrift, als Epistos sen ober Vers gefordert werden. Es sollen auch die Anaben bazu gehalten werden, daß sie Latinisch reden, und die Schulmeister sollen selbs, so viel müglich, nichts benn katinisch mit den Anaben reden, dadurch sie auch zu solcher Ubung gewohnet und gereizet werden.

#### XXVII.

Von der Sünde wider den heiligen Geist. 1529.

Dieser im S. 1529 ju Wittenberg von Luther über Matth. 92, 31, 32. gehaltene Sermon ist in den meisten frühern Ausgaben der Rirchempositile, und zwar im dritten Theile, enthalten. Da er in unsere Ausg. der Rirchempositile nicht mit aufgenommen wurde, so geben wir ihn, wie Walch, dier in der Abtheilung der f. g. katechetischen Schriften.

### Meltefte Musgaben.

1. Bon der funde midder ben heiligen Geift Ein Sermon. Mart. Luth. M. D. XXIX. Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg, durch Georgen Rhaw. M. D. XXIX. 41 Bogen, fast 11 Seiten leer. Der Lit. mit e. Einstaffung. in 4.

- 2. Bo ber fünd Biber ben heiligen genft, ein Sermon. Mar. Luth. M. D. rrir. Im Ende: Gebruckt zu Rurmberg. M. D. rrir. 27 B., mit e. Ginf., 8.
- 8. Bon ber funde widder den heiligen geift, Ein Sermon. Bon Christus brüdern und schwestern, Ein ander Sermon. Mart. Luth. M. D. XXXIII. Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg durch Georgen Rhaw. M. D. XXXIIII. 4½ Bogen, die lette Seite leer. Der Tit. mit e. Einf., 4.

### In ben Sammlungen.

Bittenb. VI. 548. Jen. IV. 478. Altenb. IV. 541. Leipz. XIV. 670. Balch X. 1436. Bir geben ben Eert nach ber Originalausgabe.

Darumb fage ich euch, alle Sund und Lafterung wird ben Menfchen vergeben; aber die Lafterung wider ben Geist wird 1) nicht vergeben. Und wer etwas rebet wiber bes Menfchen Sohn, bem wird es vergeben; aber wer etwas rebet wider ben heisligen Geist, bem wirds nicht vergeben, wider in dieser noch in jener Welt.

Als der Herr Chriftus den Befessenen, der blind und stumm war, gesund hatte gemachet, und die Phastister lästerten und sprachen, er triebe die 2) Teufel nicht anders aus, denn durch Beelzebub, den Debersten Teufel 3), hub er an und thate ein gute starke Predigt; wie er denn gemeiniglich nach einem Wunder oder guten Werk ein sonderliche Predigt oder Apologia hat gehalten, sein Werk zu vertheibigen, und dem Teusel, so viel es müglich, das Maul zu stopfen. So hat er nu hie 4) mit vielen Worten sich verantwortet, die Phastister einzutreiben und schreden, den andern seinen Schüslern zur Lehre und Stärke. Zum ersten, durch Gleiche

4) "bie" foatt.

<sup>1) †</sup> ben Menfchen. 3) ben Teufel Dborften

nisse aus ber Natur, Bernunft und Erfahrung; barnach mit ihrem eigenen Werk und Erempel; darüber
mit starken Sprüchen, und hie zum lehten mit einem Drauwort und schrecklichen Urtheil, als er schleußet: Ich sage euch, wo ihr nicht ablasset zu lästern wiber bie öffentliche Wahrheit, so sundiget ihr nicht wider mich, sondern wider den heiligen Geist, welche Sunde

wider hie noch bort fann vergeben merben.

Bon biesen Worten ist nu ein große Frage: was boch die Sunde wider den heiligen Geist sep? weil Christus unterschiedlich zweierlei Sunde meldet: eine, die da vergeblich ist, die andere unvergeblich, und also biese Sunde von allen andern scheidet. Es haben sich auch viel Lehrer damit bekümmert, was solche Lasterung wider den heiligen Geist sein moge; weil doch viel Leute gewesen sind, die wider das Evangelium gestrebt und gelästert haben, und bennoch bekehrt sind. Darumb wöllen wir diese Wort auch handelen, und baraus neh-

men, mas uns Gott zu verfteben gibt.

Dak wir nu diesen Tert von vergeblichen und unvergeblichen Gunden faffen, muffen wir ein Unterfcheib machen, und bie Sunde theilen. Es find 5) etliche Sunde, die ein Menich mobl tennet und fuhlet, bag es Sunde find, ale Mord, Chebruch und Surerei, Beig, Soffart, Bag und Reid, ba einem iglichen fein Berg faget, bag er unrecht than habe; die beißet man grobe und erkenntliche Gunde. Diefelbigen find nu nicht fogar fahrlich. Denn fie haben bas 6) Bortheil, daß, wenn bargu tompt ein reuig Berg, bas ba fagt: Berr, ich bin ein Sunder, fo find fie vergeben; barumb bei-Ben fie auch vergebliche Sunde, bag fie tonnen verge ben werben, weil fie bekennet find. Denn ba wirb nicht aus, bag eine Sunde vergeben merbe, fie fei benn gu por ertennet, als auch ber Prophet faat im 51. Pfalm (v. 3. 4. 5.): Gott fei mir anabig nach beiner Gute, (und tilge meine Gunde nach beiner großen Barmber gigfeit. Bafche mich wohl von meiner Diffethat, und reinige mich von meiner Gunbe.) 7). Denn ich erkenne

<sup>9)</sup> ift. 6) den. ?) Das Cinaetlammerte febit im Deie.

meine Ubertretung 8), und meine Gunbe ift immer fue mir. Das ift, ich febe und weiß, daß ich wiber bich than habe, barumb komme und klage ich, und bitte Gnade. Und Pfalm 32, (5.) 9): ich fprach: ich will bem herrn meine Ubertretung bekennen wiber mich 10), ba vergabeft bu mir bie Miffethat meiner Gunbe. haben wir farte Berheigunge, fo uns nicht lugen noch feilen tann, wenn wir unfer Berg fo fern brechen, heraus fahren und beichten, baf wir Gunder find, fo ift ber Troft und 11) Bufagung gewiß, bag unfer Gund nicht gerochen, noch 12) gebacht wirb, wie St. Johannes in seiner 1 Epist. am 1. (v. 8. 9. 10.) lehret, (ba er alfo fpricht: fo wir fagen, wir haben teine Gunde, fo verführen wir uns felbft, und bie Bahrheit ift nicht in uns; fo wir aber unfere Gunbe betennen, fo ift et treu und gerecht, bag er uns bie Gunde vergibt, und reiniget uns von aller Untugenb. Go wir fagen, wir baben nicht gefündiget; fo machen wir ibn jum Lugner, und fein Wort ift nicht in uns.) 13).

Bum andern find auch unbekenntliche ober unbekannte Sunde, fo man nicht weiß, bag fie Sunde find; bie bringen ben Schaben und Unrath, bag fie auch nicht vergeblich find, wie gering fie auch feien, ob es gleich ein Schlecht Lachen ober ein Beller gestohlen mare. Denn, was nicht erkennet wird, bas kann nicht verge ben werben. Unbekannte aber heiße ich nicht die, fo aus ber Ucht gelaffen ober vergeffen find; benn biefe find auch noch vergeblich, ob man fie gleich nicht zurzehlen weiß. Denn, follten wir babin tommen, bag man feine Sunde vergeffen, und alle gablen mußte, fo wurden fie nima mermehr vergeben. Darumb fpricht abermal ber Prophet Df. 19: Delicta quis intelligit? Ber mertt und weiß, wie viel er feilet? Mache mich rein von den heimlichen! 14). Sonbern bas heißet Sunde erkennen, so ich fur Gott ftehe und fage: bas halte ich fur Sund, und alfo fur ihm beichte: Bert, ich kann mein Gund nicht gablen, bie

<sup>8)</sup> Missethat. 9) † fpricht er. 10) "wider mich" sehlt.
11) † die. 12) † derselbigen. 13) Das Eingeklammerte sehlt im Drig. 14) Wer kann merken, wie oft er sehlet? Boe- zeihe mir die verborgene Fehle!

ich than habe ober 16) noch thue, fondern habe fie bas mehrtheil vergeffen, febe fie auch nicht gegenwärtig. Denn, daß der Prophet fagt : Intelligit, heißt nicht altein miffen und gedenken, fondern auch mahrnehmen und aufmerken. Denn wir gehen hin und thuen viel und mancherlei Sunde, ber wir nimmer gemahr werden. Das ift nu (fage ich,) alle Gunde fennen, wenn ich ein fein rund Bekenntniß thue, und fpreche: mas in mir und alle meinen Rraften ift, auffer ber Gnabe, ift alles Sunde und verdampt; fo tompft bu turg barvon, barfft nicht benten, bag bu es in ein Register werbest Schlie Ben; bente nur alfo: fo meit Gnade und Glaube re gieret, fo bin ich fromm, durch Chriftum; wo aber folche wendet, fo weiß und befenne ich, daß nichts Buts bei und in mir ift; ba ift es gar in einem Saufen, auf einem Knaul: wenn du gleich lang abwickelft, fo findest bu boch nichts anders. Gold Bekenntnig muß allerdinge ba fem; wo nicht, fo nimm bir nicht fur, bag einige Sund vergeben merbe, fie fei Blein, groß, vergeffen ober unvergeffen. Denn, wenn bu fo fagen wolltift : ich betenne Die Gund, bie ich weiß, bie andern hoffe ich, follen nicht Sunde fein, ober rechnift aute Wert gegen biefelben, und bentft noch etwas gute in bir zu finben; fo machft bu aus vergeblichen eitel unvergebliche Sunde. Es muß burr eraus gefagt fein: ba ift nichts guts, was ich rebe, benfe, thue und lebe, ohn beine Gnab und gottliche Rraft, wenn ich gleich aller Donde Beilifeit hatte.

Aus folder Unterscheid kanust bu nu felbs, schlie gen, daß die Sunde wider ben heiligen Geist ein solche Sunde sein musse, die sich nicht will kennen lassen, auch nicht erkannt werden kann; und heißet nicht eine grobe Weltsunde, sondern ein heilige geistliche Sunde, darumb, daß sie das Bekenntnis umbwendet, und nicht will Sunde heißen, sondern köstliche gute Werk; und will nicht gestraft, sondern geleht und gerühmet sein; damit auch die heiligen Propheten allermeist zu schaffen und zu sechten haben. Als, daß ich ein Erempel aebe:

ba St. Paulus in der heiligen Sunbe baljer ging, vere folget und murgte, ftrebt und fachte wiber Chriftum und bie Mahrheit, ging in ber Meinung bahin, als thate er ein toftlich Wert, hielte bas Leib, fo er ben Chriften thate, fur große Gerechtiteit, heiligen Gifer und hohiften Gottesbienft, als ber bem Grithumb mehtete, und hulfe Gott fein Reich erhalten. Siehe, Diefer hat auch angelaufen, und wiber ben heiligen Beift gefundigt, alfo, bag bie Sunde eigentlich ein folche ift, die feine Sunde ift fur aller Belt und Bernunft, fonbern eben bie rechte Sciliafeit, Bahrheit, Gerechtis feit und Gottesbienft. Darumb, wer bavon will recht reben, ber muß fie nennen mit bem hohen Ramen ber bobiften Tugenden, ausgenommen, wenn es gar grobe, verruchte und verftodte Laute find, die man heißet Impoenitentes, von welchen bernach weiter. Ist fagen wir von benen, welche bas Evangelium rneinet. Als, bag Daulus baber ging, und hielte feine: Lugen und Bosheit, Gottes Wort und Wert verfolgen und Teus felebienft, fur eitel Wahrheit und gottlich Ding.

Solche beilige Sunbe gehet nu wiber ben beiligen Beift auf zweierlei Beife: einmal, fo 16) fie gefchicht wiffentlich, wie wir horen werben; jum andern, unwiffenb, wie ist von St. Paulo verklaret. Und biefe ift auch unvergeblich, (benn fie von uns unkanntlich 17) ift,) fo lange, bis fie ben Ramen verliere, und merbe auch ein erkenntliche Gunbe. Denn bas ift bie Urt aller Sunde, so bald fie erkenntlich ift, for ift fie auch vergeblich; und bleibet ftracks befchloffen : imo feine Befenntnig ift, ba ift auch tein Bergeben. boren zwei Stud zu folcher Gunbe. Das erfte ift, bie Sunde an ihr felb, die ift nimmer nicht inider ben beiligen Beift; benn er ift eitel Bergebung und Gnabe Gottes. Das ander, bag man fie nicht erkennet, und will ben heiligen Geift und Bergebung micht leiben; bas machet fie unvergeben. Alfo bleibt biefes noch ein zeitliche, und noch nicht ein ewige Sunbe , bas ift, fie mag noch erkennet und barnach vergeben nierben, (aufs

<sup>16)</sup> dag. 17) unbefanntlich.

genommen, wo man sich barinne starkt, ober barauf troßt und pocht,) weil man nicht bessers weiß, und in ber Blindheit gehet, ohn Reu, und kein Gnade begehren kann, somdern das Widerspiel hosset, Gott soll es belohnen. In dieser Sunde sind wir nu allezumal gessecht, und werden allezumal darunter begriffen. Denn wir bisher alle in solcher Blindheit gelegen sind, und gemeinet, wir waren auf dem rechten Wege; und wer anders hatte gesagt, hatten wirs nicht gegläubt; wie ist noch ein zwöser Hause unter dem Papstehumb.

Das fei von bem erften gefagt, fo bie Gunbe mis ber ben beiligen Geift unwiffend gefchicht, und nicht erkannt wird.. Aber die rechte Sunde, bavon bie Chris ftus rebet, ift noch viel greulicher, und ein rechte Teufelesunde, wenn fie nicht mohr miffentlich ober bekannt werben tann, bas ift, wenn fie gleich offentlich ubermeifet ift, bennoch nicht will uberweifet fein, noch Sunde beißen. Denn St. Paulus ging noch baber in feinem Wahn und guter Meinung, mußte und funnt es nicht beffer; aber ba es ihm offenbaret ward, betehret er fich. Diefen aber (fo Chriftus hie ftrafet) wird furgelegt bie belle 18) und unleugbare Wahrheit, bie er ihnen in die Mugen ftofet, bag fie nicht furuber tonnen; aber bennoch lehnen fie fich auf, aus lauter Bosheit, laftern und fprechen, es fei bes Teufels Ding, wie es St. Marcus verklaret, als er fpricht: benn fie fprachen: er hat einem unfaubern Geift; fo fie boch obn ihren Dant beferinen muffen, bag er bie Teufel austreibe und verjage, und ben Leuten belfe. Darumb ift jenes viel ein antiere Sunde, nicht uberzeuget noch bewußt, fondern aus eigenem blinden Duntel geschopft, und ift noch ein zu gebectter beiliger Geift. Die aber ift er offenbar und aufgebect, bricht erfur und leuchtet wie ein Blis, bag fein Glang burche Berg bringet, wie fie fich auch wehrert, und ftellet ihn ihre Sunde fur Die Mugen, beibe, burch Wort und Wert, bag fie befchloffen find, und niemand mit einigem Schein bawiber reden tann, auch fie felbe nicht, wie giftig und bofe fie find;

<sup>26)</sup> Şölle..

noch laufen fis dawider, und wöllens nicht sehen noch hören. Solches hat man verzeiten genennet: Impugnationem veritatis agnitas, das ift, sich wider die erkannte

offentliche Bahrheit fegen.

Diefe Sunbe hatte ich zuvor nie gemeinet, baf fie in ber Welt mare, als ich ein gelehrter Doctor mar. Denn ich bachte noch glaubete nicht, bag's muglich ware, ein folch Berg auf Erben ju finden, bas fo bofe funnte fein, und fo es offentlich befchloffen murbe, baß es erftummen mußte, burfte fich bennoch bawider fegen; wie wir bie an 19). Pharifdern feben, und ist auch erfahren an etlichen, die aus lauter verftocter Bosheit wider bas belle Evangelium laftern und toben, bas fie felbe nicht tabeln tonnen, sonbern ohn ihren Dant muffen laffen die Wahrheit fein, das ift fie 20) (habe ich Sorge,) die Sunde, die nimmermehr 21) kann vergeben werben. Denn jene, fo ba funbiget wiber ben jugebedten beimlichen beiligen Geift, alfo, bag die blinzend anlaufen, hat je 22) nach fo viel Gnade, bag noch bas Bekenntnig mag baju tommen, wie St. Paulus von ihm felbe fchreibt 1 Dim. 1, (13. 16.): ber ich juvor mar ein Lafterer, und ein Berfolger, und ein Schmaber, aber mir ift Barmbergiteit wiberfahren; benn ich habs unwissen gethan im Unglauben, bas ift, ich glaubte und mußte nicht, bag's wiber Gott mar. Darumb, obgleich folche Sund auf biegmal unbekannt ift, mag fich' boch bas Berg umbfehren und erkennen, fo wird fie burch fold Befehren und Befennen verge ben; biefe aber hats beibes, baf fie wider betehret noch befennet fann werben 23).

Solchs meine ich nu, daß die rechte unvergebliche Sund sei, bavon Christus hie rebet, und lasse mich bunten, es sei eben die Meiuung, so St. Paulus an Litum c. 3, (10. 11.) schreibt: Haereticum hominem, bas ift, einen rottischen ober widerseigen Menschen meibe, wenn er einmal und abermal vermahnet ift, und wisse, bag ein solcher verkehret ift, und sundigt,

<sup>19 †</sup> ben. 20) "fle" fehlt.

<sup>21)</sup> nimmer.

<sup>93)</sup> werben tann.

als ber fich felbs verbampt hat, bas ift, ber aus Kur fat und Muthwillen nicht horen noch feben will, und ben heiligen Geift, ber eitel Gnabe ift, ausschlägt, ja fcmabet 24) und fchanbet (wie bie Epiftel jun Cbraern (c. 10. v. 29.) fagt), und offentlich ins Maul fchlagen Das kann er leiben, bag man fur ihm fleucht ober nicht annimpt, wenn er noch 25) heimlich und unbefannt ift; aber wenn er fich fo belle barftellet, baß man ihn feben und greifen muß, bagu vermahnet und warnet, und ihn bennoch öffentlich jurud fchlagt, ja unter Augen fpeiet, bas foll und will er nicht leiben, noch au 'qut balten.

Darumb fage ich, gehoret zu einem folchen erftlich, bag er ein wiberfetiger Menfch fei; barnach, daß er einmal ober zwei vermahnet fei. Denn man finbet fonft auch manchen, ber es horet und ihm laffet fas gen; aber es ift ein Dann, ber wider bieg noch bas glaubt, nimpt fiche nichts uberall an, ale ein robes und rauchlos Menich. Das heißet noch nicht wiber ben beiligen Beift gefundigt; fonbern, bag man fich ber Sache annimpt und dawider fetet, und ob man gleich fühlet, bag fein Beisheit noch Runft bawiber bestehet, bennoch ein Muth nimpt und benett: nu will iche nicht leiben; und gehet mit bem Ropf binan. Das heißet nicht in 26) Wind geschlagen; sondern mit offenen Augen und auf gerectem Sals bawiber gelaufen.

In der Sund ift Paulus, noch die bas Evange lium verfolgt und endlich bekehret find, noch nicht ge mefen, bag fie es mit febenben Mugen gefeben, und fich bennoch unterftanden hatten, umbzuftogen: wie ist Die Papfterotte, Die von Gottes Gnaben babin getrie ben find, daß fie nicht kunnten unfer Evangelium ver legen noch etwas bawiber aufbringen. Denn bisher fo viel und mancherlei geschrieben, und die Wahrheit so hell beweifet ift, baß fie felbs feben, wie fie mit Gots tes Wort gestogen find. Wie man auch babei fiehet, baß fich folche nicht gern zur Disputatio geben, noch einem richtig unter Mugen geben, als bie ben Stich

<sup>95) †</sup> ft. 26) † den. 24) verfdmatet

nicht trauen zu halten; (wenden fur, die Reger felent fo liftig und behend, bag 'man ibn nicht antworten funnten;) ober wo fie antworten muffen, find fie fo fcalthaftig und vertebtt, bag fie fein uberhin fpringen, ba es treffens gilt, greifen biemeil gut Geiten aus, mo fie tonnen, mit giftigen bofen Morbstichen, bag fie nur ju laftern haben; und wiewohl ihr viel fich alfo bargeben, bag ibermann fiehet, wie fie wider ihr Gewiffen laftern und lugen, und fich felbs fur aller Belt gu fcanben machen, bennoch ftarten fie fich, und fahren immer fort in ber wiffentlichen Lafterung. Darumb bleiben fie (habe ich Gorge,) in ber unvergeblichen Sunde, bag fie nicht tonnen wiedertehren. Denn fie ben beiligen Geift, welchen fie feben unb fuhlen, of fentlich und unverschampt Lugen ftrafen, bag's mohl beißet, (wie die Epiftel gun Cbraern c. 10, (29.) fagt,) ben Geift ber Gnabe geschanbet, ben Sohn Bottes mit Augen getreten, und bas Blut bes Teftamente, baburch man allein geheiligt wirb, unrein gemacht. Das muß je 27) nicht ein geringe menschliche Sunde ober Blinds beit fein, Christi Blut muthwillig und tropiglich mit Rufen treten, und bem beiligen Beift, ber eitel Gnabe und Bergebung anbent und fchenet, Schand und Schmach anlegen.

Das ift auch fürnehmlich ble Sunde zum Tode, ba man nicht fur bitten foll, bavon Johannes fagt 1 Epistel 5, (16.). Denn bie es noch aus Unwissenseit thun, fur die kann und soll man bitten. Wie St. Stephanus, und Christus selbs fur seine Bersols ger bate; aber sur Judam bate er nicht, benn dersels bige ward nicht detrogen, sondern ein Haupt und Ansfang, den Christum, den er kannte und oft von ihm vermahnet ward, aus lauter verstocktem gistigen Herzen zu dampsen. Wenn einer dahin gerath, daß er nichts hören noch sehen will, dazu sein kasterung und Bosseit vertheidingen, so ist ihm nimmer zu rathen noch zu helsen. Darümb habe ich oft gesagt, daß's nie ers sahren ist, so viel ich Erempel gehört oder gelesen

habe, bag ein Rottenmeister und Saupt einer Kegerei belehret fei.

Alfo verftebe ich nu biefen Spruch bes Evangelit. und meine auch, baf's ber rechte Berftand fei; und ob es nicht gerade auf diefen Drt gutrafe, fo ift boch bie Meinung St. Paule, welcher mit biefem Tert ftimmet, alfo, daß folche Sunbe ber Urt ift, daß fie ber bellen Wahrheit miffentlich widerstrebt. Das rebe ich barumb, bag man mancherlei und weitlauftig bavon geprebigt hat. Denn ibermann hat fich gescheuet zu fagen, bag ein Menich, fo fundigen funnte, dag's ibm nicht funnte vergeben werden. Darumb hat man folche Sunde ge fparet aufe Tobbette, und benn ein Sunbe in ben bei ligen Beift geheißen, wenn fich ber Menfch an feinem letten 28) nicht hat erkennen noch reuen wollen. wohl mahr; ich achte aber, es fei in folchem Kall noch Sunde, die unbekannt ift und unwiffend gefchieht; es mare benn, bag imand fo verftodt ware, ber es mohl wußte, und die Sunde offenbar fabe, bennoch nicht wollte Gnabe haben. Das mare auch wiber ben beilis gen Beift gelaufen, und bie angebotene Bergebung ausgeschlagen. Ich hoffe aber nicht, bag man folche finden folle.

Darumb reben wir, wie auch Chriftus selbs, von benen, die noch baher gehen mitten im Leben, und mit dem Mund offentlich wieder das Evangelium handlen; als ist unsere Papisten und andere Rotten, so sich muthwillig wider unser Lehre segen, zu Trog und wider der Wahrheit, nicht horen wöllen, bazu kein Vermahnen, Rathen, Bitten, Strafen an ihn helsen noch statt haben lassen, damit sie verdienen, daß sie gar verkehrt werden, (wie 29) Paulus sagt,) und der heilig Seist billig sie wieder lässet gehen, von einer Sund in die andere, und täglich in greulicher und schrecklicher Lästerunge sallen. Das ist nu je 30) ein schwere Sache, daß's nicht allein Sund ist, sondern dazu sich selber unvergeblich machet, daß's wohl eine rechte Impoenitentig heiset, daß man keine Reue uber die Sund haben

<sup>98) †</sup> Ende. 29)-† St. 30) fa

will, noch kann. Denn ber Busat machet allen Jammer, bag sie in ber Lasterung bleiben, und damit ben Geist aufgeben; darumb ist mit der Sunden nicht zu scherzen. Daß man hin und her strauchelt, auch zuweilen anläuft, wo man nicht siehet, das den heiligen Geist betrifft, da kann er Gedulb haben, die mans ertenne und sich vermahnen und weisen lasse; aber da last und fur bitten, daß wir in die Sunde nicht fallen, so die offenbare Wahrheit nicht leiden will; denn da ist weiter kein Rath noch Hulfe, noch Entschüldigung, und der Zorn endlich angangen.

Denn wie tann fich imand von benen, fo unfere Lehre laftern, entschuldigen, weil wir nichts anders predigen, benn bas offentlich ift, und fo flar in ber Schrift gegrundet, bag fie es felbs bekennen muffen, nehmlich, bag Chriftus fur uns fei geftorben, daß et uns erlosete von Sunde und Tob. Ift bas mabr, (ichleußet Paulus (Gal. 2, 16.)) fo tann uns tein Bert erlofen, noch von Sunden helfen. Das ift fo ftart und gewaltig, bag niemand wiberreben fann. Denn, ift die Sunde fo groß, und Gottes Born fo ichmer und greulich, bag fein Beilige noch Engel funnt bafur genug thuen, fondern Gottes einiger Cobn fein Leben bruber laffen mußte, und mit feinem theuren Blut bezahlen; fo werden alle unfere Bert viel, viel ju fcmach fein, wider die Gund ju fegen, fondern vielmehr wiederumb ift eine Gunde fo fart, bag fie alle Merf unterbruckt.

Das ist unser hauptlehre, in Sanct Paulo und ber gangen Schrift gegründet; aus dem idermann kann schließen: es musse nicht mit Werken gethan sein; oder Christi Blut musse vergebens und verloren sein. Denn es sind je zweierlei, und wird niemand sagen, daß Christi Blut unser Wert sei. Weil nu solchs durch den heiligen Geist so helle beweiset ist, und doch jene, so oft vermahnet und gewarnet, die Gnad und den heisigen Geist zuruck stoßen und verjagen; so geschicht ihn recht, daß er nicht wieder kompt, und sie sahren läßet, als die muthwillig verderben wöllen, und gehet ihn bits lig, wie der Psalm 109, (17.) vom Juda, ihrem haupt,

und folden feiner Rotten fagt: er wollte bes Segens nicht, fo foll er auch ferne genug von ihm tommen.

So fiehe nu ben Tert und bie Wort an: wer etmas rebet miber bes Menfchen Gohn, (fpricht Chris ftus,) bem wird es vergeben; wer aber etwas rebet wiber ben heiligen Beift, bem wirds nicht vergeben, wiber in diefer 31), noch in jener Welt, bas ift, ihr mogt wiber ben Menfchen Chriftum und feine Chriften laftern, er fei ein Gunder, und, wie fie ihn anderemo fculten, einen Freffer, Weinfaufer, ber Bollner 32) Gefellen (Matth. 11, 19.). Stem, als die Juden feine Mutter ein Bubin fchelten. Was 33) Perfon antrifft, muß er als ein Menfch von bem andern leiden, und vergeben; aber, ba er in feinem Ampt baher ans Liecht tritt, prebigt und mundert, daß fie die helle Wahrheit feben, und bennoch bawiber laftern, ba wird nicht bes Menfchen Sohn gefchmabet, fonbern ber beilige Beift, ber folche wirkt und offenbaret, ibermann Gnabe und Bergebung fürstellet. Das ift viel ein anber bobere Sunbe, benn wiber alle Gebot gethan. Belche eben biefe thuen, bie alle Behen Gebot wollen gehalten haben, und viel hoher kommen, bas ift, bie bie Frommeften und 34) Beiliaften wollen fein, fo boch offentliche erkannte Bahrheit nicht icheuen, aufs bobeft zu laftern.

Es zeigen auch Christi Wort wohl an, baß ihm solch wissentlich Lastern sehr nahe zu Herzen gangen ist, weil er so lange Predigt machet, und sie mit Vernunft, Erempel, Erfahrung uberweiset, dazu dräuet, daß sie sich fur solcher Sunde sutsehen. Darumb last und, umb Gottes willen! auch nicht scherzen, sondern zusehen und bitten, daß wir in der Furcht und Demuth bleiben, daß wir doch die Wahrheit und Gottes Wort gerne hören, ob wir gleich zuweilen sonst straucheln und sundigen. Denn es ist noch leichtlicher, daß imand hingehe, in Sunden ersoffen, als öffentliche Huren und Vuben; denn solche können noch zur Erkenntwiß kommen. Aber diese schone Teufelsheiligen, die in dem großen Gottesbienst gehen, voll auter Wert,

<sup>#1) †</sup> Melt. 32) † und Gunder. 35) † die. 34) † die.

wenn sie ben heiligen Geist horen, ber sie offentlich uberzeuget, schlagen sie ihn ins Maul, und sagen: es soll bennoch Regerei und Teufels Ding heißen. Da ist bas herz verstodt, daß tein Bermahnen, Warnen

noch Drauen hilft.

So fei nu, bag wir befchließen, bie Gunde wiber ben beiligen Geift zweierlei : Ginmal, unwiffend wiber bie Bahrheit gerebet und gethan, ba niemand ben bei ligen Geift aufdedet noch unter Mugen ftellet, wie von St. Paulo gefagt: biefelbige wird auch nicht vergeben, fo lang fie unbekannt bleibt, wie fonft ein igliche; ausgenommen, daß diese Sunde ben Ramen und Ehre hat der ichonften und groften Seilifeit. Belcher Name und Dedel hindert, bag fie nicht menschlich zu ertennen ift, bis ers 35) felbe offenbaret. Die andere aber ift bie, fo nu offenbaret wird, bag ibermann die Gnabe und angebotene Bergebung fiehet; aber bennoch auf . den Plat tritt, wider ben heiligen Geift tropet, und bie Bahrheit, fo niemand tabeln fann, fcanbet. folder Sunde und Berftodung ift auch gemefen ber Priefter Corah Num. 16., ber fich wider Mofen und Maron ems poret und ihr Ampt laftert, welch boch offentlich burch Gottes Stimme und Wunder vom himmel ausgesett 36) und bestätigt mar; und ba er vermahnet marb, fein Barnen noch Drauen boren wollte. Darumb auch Mofes wider ihn betet, daß ihm Gott die Sunde nicht vergabe, als ber ftracts miffentlich und muthwillig mis ber ben heiligen Beift fundiget (4 Dof. 16, 1. 2. 3. 15.). Defaleichen man auch liefet von bem Propheten Bileam, ber muthwillig fich aufmachet, und handelte wider die Bahrheit, fo er fahe und mußte; baju felbs ohn feinen Dant reben und ausschreien mußte, und von feiner Efelin geftraft, baju von dem Engel bebrauet ward (4 Mof 22, 21 fgg.).

Das habe ich barumb gesagt, bag man ben Tert recht verstehe, was die Sunde unvergeblich machet; und bennoch zusehe, daß man niemand so bald in solche Sunde ftoge, umb etlicher armen beschwerten Gewissen

<sup>35)</sup> fie ber heilige Beift. . 36) aufgesest.

willen, die der Teufel zu verzweiseln treibet, daß sie ihn selbs unvergebliche Sunde machen. Denn wie schwer die Sunde ist, so bleibt sie doch vergeblich, weil sie noch mag zum Bekenntniß kommen, wo sie offenbaret und sur Augen gestellet wird. Das ware aber auch ein teufelischer Jusak, und auf der ander Seiten wider den heiligen Geist gesundigt, wo man keine Bergebung glaubete noch annehmen wöllte. Denn es ist (wie gesagt,) viel ein ander Ding, wider alle Gottes Gebot sundigen, denn wider den heiligen Geist handlen. Denn wider den heiligen Geist sundigen, heißet nichts anders, denn sein Werk und Ampt lastern, welche nicht Gottes Gebot und Jorn bringet, sondern eitel Gnade und Vergebung aller Sunde. Wer nu solche nicht lei

ben will, ber bat billig feine Bergebung.

So haben wir nu die Meinung Chrifti, fo ber Tert felbe gibt, bag er eigentlich redet von benen, bie wiffentlich und frevelich die bekannte Babrheit, vom beiligen Geift offenbaret, laftern, und wie man ibn ihre Sunde anzeigt und vermahnet, nur verftocter Denn bas ift bie bobefte Ochmach, fo man merben. bem beiligen Beift anlegen tann. Reben folder unvergeblichen Sunde, magft bu nu auch etliche, biefer gleich und barunter begriffen, mit gablen, wiemohl fie fo grob find, bag's auch bie Welt verbampt: nehmlich, wenn imand bahin tompt, bag er nicht aus Schwacheit und Brrthumb in Gunde gefallen ift, fondern barin verhartet und feine Reue haben will, bavon auch oben gefagt ift, und Summa, wo man bie Sunde muthwile lig vertheidingt, und nicht will laffen Sunde fein, ob es gleich offentlich ift; benn folche heißet alles miber Die Gnabe und Bergebung gefochten, und ift nu nicht mehr eine menschliche Gunde, fonbern eine verzweifelte teuflische Bosheit 37).

<sup>37) †</sup> Das fei davon jest gung gefaget, Gott wolle uns vor folger Sunde besuten. --

## XXVIII.

Rurze Vermahnung zur Beichte. 1529.

Diese Vermahung war urspringlich ben Katechisnus-Audzaben ben 1849 u. 1831 angehängt. bisweiten aber auch weggelassen worden, und da letzteres bet der Jenalichen Sammlung gleichfalls geschah, so folgte dan besem Beispiele bei der ersten Ausgabe des Concordienbuches. Auf Chemnigens Auregung scheint es indessen gesommen zu sein, daß sie spätchin doch in einige Ausgaben des Concordienduches ausgenommen wurde.

## In ben Sammlungen.

Bittenb. VI. 90. Altenb. VIII. 971. Leipz. XXII. 8. Balch X. 2641. Wir geben ben Tert nach ber Bittenberger Sammlung.

Bon ber Beicht haben wir allzeit alfo gelehret, bag fie folle frei fein, und bes Papfte Tyrannei niebergelegt, daß wir alle feines 3mangs los find und ge freiet 1) von ber unträglichen Burbe und Laft, ber Chris fteubeit aufgelegt. Denn fein fchwerer Ding bieber gemefen ift, wie wir alle verfucht haben, benn bag man Sebermann zu beichten gezwungen, bei ber bobeften Lobfunde, bargu baffelbige fo boch beschweret hat, und bie Gemiffen gemartert mit fo mancherlei Gunden au ergablen, bag Diemand hat konnen rein gnug beichten, und bas bas Mergefte ift gemeft, niemand gelehret noch gewußt hat, mas die Beicht mare, ober wie nut und trofflich, fondern haben eitel Ungit und Bollemarter baraus gemacht, bag mans hat thun muffen, und boch feinem Ding fo feind ift gemefen. Diefe brei Stud find uns nu entnommen und gefchenket, bag wirs aus feinem 3mang noch gurcht durfen thun, auch der Marter entlaben find, so genau alle Sunde zu zählen; zudem ha-

<sup>1)</sup> befreiet.

ben wir das Bortheil, daß wir wissen, wie man ihr seiliglich brauchen solle zu Trost und Stärke unsers Ge

wiffens.

Aber foldes fann nu jebermann, und habens, leiber, allzuwohl gelernet, baß fie thun mas fie wollen, und fich ber Freiheit alfo annehmen, als follten ober burften fie nimmermehr beichten. Denn bas hat man balbe gefaffet, mas une fonft mohl thut, und gehet aus ber Dagen leichtlich ein, wo das Evangelium fanft und welch ift. Aber folche Gau (habe ich gefagt,) follten nicht bei bem Evangelio fein, noch etwas bavon haben, fondern unter bem Dapft bleiben und fich laffen treiben und plagen, bag fie mußten beichten, faften ac. mehr benn vor je. Denn wer bas Evangelium nicht glauben, noch barnach leben will, und thun, was ein Chriften thun foll, ber foll fein auch nicht geniefen. Das mare bas, bag bu nur wollteft Genieg haben, und nichts bargu thun, noch barauf wenden? Darum wollen wir folden nichts gepredigt haben, auch mit unferm Willen nichts von unfer Freiheit einraumen noch genießen laffen; fondern wider ben Papft ober feines Gleichen uber fie laffen, ber fie zwinge wie ein rechter Denn es gehort boch unter ben Dobel, fo Trrann. bem Evangelio nicht gehorchen mollen, nichte, benn ein folder Stodmeifter, ber Gottes Teufel und Benfer fei.

Den Andern aber, so ihn'n gerne sagen laffen, muffen wir immer predigen, anhalten, reizen und loden, baß sie solchen theuren und troftlichen Schat, burche Evangelium furgetragen, nicht laffen umbsonft hingehen. Drum wöllen wir auch von der Beicht etwas reden, bie Ginfaltigen zu unterrichten und vermahnen.

Bum Ersten habe ich gesagt, bag uber biese Beicht, bavon wir hie reben, noch zweierlei Beichte ift, bie ba mehr heißen mugen ein gemein Bekenntnis aller Epriften, namiich, ba man Gott selbs allein, ober bem Rahesten allein beichtet, und um Vergebung bittet, welche auch im Bater Unser gefaffet 2), ba wir sprechen:

a) † find.

"Bergib uns unfer Schulb, als wir vergeben unfern Schuldigern it." Ja, das ganze Bater Unfer ift nichts anders, benn ein solche Beichte. Denn was ift unfer Gebete, benn daß wir bekennen, was wir nicht haben, noch thun, so wir schuldig sind, und begehren Gnade und ein frohlich Gewissen? Solche Beicht soll und muß ohn Unterlaß geschehen, so lang wir leben; benn darin stehet eigentlich ein christlich Wesen, daß wir uns fur Sunder erkennen und Enade bitten.

Deffelbigen gleichen bie andere Beicht, fo ein iglicher gegen feinem Nahesten thut, ist auch ins Baster Unfer gebunden, daß wir unternander unser Schuld beichten und vergeben, ehe wir fur Gott kommen und um Bergebung bitten. Ru sind wir ingemein alle unsternander schuldig, drumb sollen und mugen wir wohl öffentlich fur jedermann beichten und keiner den andern scheuen; denn es gehet, wie man spricht: ist einer fromm, so sind sie es alle, und thut keiner Gott oder dem Rabesten, was er soll.

Doch ift neben ber gemeinen Schulb auch ein sonberliche, wo einer einen andern erzurnet hat, daß er es ihm abeditte. Also haben wir im Bater Unser zwo Ubfolution, daß uns vergeben ift, was wir verschulbet haben, beibe wiber Gott und ben Nahesten, wo wir bem Nahesten vergeben, und uns mit ihm ver-

fühnen.

Uber solche offentliche, tagliche und nothtge Beichte ift nu diese heimtiche Beichte, so zwischen einem Brusber allein geschiehet; und soll dazu dienen, wo und etwas Sonderlichs anliegt oder ansichtet, damit wir und beisen und nicht können zufrieden sein, noch und im Glauzben stark gnug sinden, daß wir solches einem Bruder klagen, Rath, Trost und Starke zu holen, wenn und wie oft wir wollen. Denn es ist nicht in Gebot gestaffet, wie jene zwo, sondern einem iglichen, wer sein darf, heimstellet, daß ers zu seiner Noth brauche, und ist daher kommen und geordnet, daß Christus selbs die Absolutio seiner Christenheit in Mund geleat und bessohlen hat, uns von Sunden aufzulosen. Wo nu ein herz ist, das seine Sünde sühlet und Trost begehret, hat es hie ein gewisse Justuche, da es Gottes Wort sins

bet und horet, bag ihn Gott burch ein Menfchen von

Sunden entbindet und losspricht.

So merte nu, wie ich oft gefagt habe, bag bie Beichte ftebet in zweien Studen. Das erfte ift unfer Wert und Thun, daß ich meine Gunbe flage und begehre Troft und Erquidung meiner Seele. anber ift ein Bert, bas Gott thut, ber mich burch bas Wort, bem Menschen in Mund gelegt, los fpricht von meinen Gunben; welches auch bas Kurnehmfte und Chelfte ift, fo fie lieblich und troftlich machet. man bisher allein auf unfer Wert getrieben, und nicht weiter gebacht, benn bag wir ja reine gebeichtet batten, und bas nothigste ander Stud nicht geachtet noch geprebigt; gerade als mare es allein ein gut Wert, bamit man Gott bezahlen follte, und mo bie Beichte nicht volltommen und gufe Allergnauefte gethan mare, follte bie Absolutio nicht gelten, noch bie Gund vergeben fein. Damit man die Leute fo weit getrieben hat, daß jeder mann hat verzweifeln muffen, fo reine zu beichten, (wie es benn nicht muglich war,) und tein Gewiffen hat mugen zu Rugen fteben, noch fich auf die Ubfolutio verlaffen. Alfo haben fie uns die liebe Beicht nicht ab lein unnug, fonbern auch fchwer und fauer gemacht, mit merklichem Schaben und Berberben ber Seele.

Darum sollen wirs also ansehen, das wir die zwei Stud weit von einander scheiben und seinen, und unser Werk gering, aber Gottes Wort hoch und groß achten, und nicht hingehen, als wollten wir ein köftlich Werk thun und ihm geben, sondern nur von ihm nehmen und empfahen. Du darfst nicht kommen und sagen, wie fromm ober bose du bist. Bist du ein Christen, so weiß iche sonst wohl; bist du keiner, so weiß iche sonst vohntenen. Aber darumb ist zu thun, daß du deine Noth klagest und lasselt dir helsen und ein frohlich Herz

und Gemiffen machen.

Darzu barf bich nu niemand bringen mit Geboten, sonbern so sagen wir: wer ein Christen ist, oder gerne sein wollte, ber hat hie ein treuen Rath, daß er hingehe und ben köstlichen Schat hole. Bist du kein Christen, oder begehrest solches Trostes nicht, so lassen wir bich ein andern zwingen. Damit heben wir nu bes

Papits Tyrannei, Gebot und 3wang augumal auf, ale bie fein nirgend zu durfen. Denn wir lehren (wie gefagt,) also: wer nicht willig und um der Absolution wie len zur Beicht gehet, der laffe es nur anstehen; ja, wer auch auf fein Wert hingehet, wie rein er seine Beicht gethan habe, der bleibe nur davon.

Wir vermahnen aber, bu follt beichten und beine Doth anzeigen; nicht barumb, bag bu es fur ein Wert thuft, soubern horest, mas bir Gott sagen laffet. Das Bort, suge ich, ober Absolutio, follt bu ansehen, groß und theuer achten, als ein trefflichen, großen Schat

mit allen Ehren und Dant anguhehmen.

Wenn man folche ausstriche, und barneben bie Noth anzeigte, fo uns bazu bewegen und reizen follt, burft man nicht viel Nothigens noch Zwingens; fein eigen Gemiffen murbe ein iglichen wohl treiben und fo bange machen, bag er fein froh murbe und thate, wie ein armer, elender Bettler, fo er horet, bag man an einem Ort ein reiche Spende, Gelb ober Rleiber austheilet: ba burft man teines Bottels, ber ihn triebe und foluge, er murbe mobl felbs laufen, mas er Leibs laufen funnte, bag ere nicht verfaumete. Wenn man nu ein Gebot brauf foluge, bag alle Bettler follten babin laufen, beg und fein andere, und schwiege boch, was man ba fuchen und bolen follte; mas mare bas anders, benn bag man hinginge mit Unluft, und nicht bachte etwas zu holen, fonderlich fich laffen feben, wie arm und elend ber Bettler mare? bavon murbe man nicht viel Kreube ober Eroft Schopfen, fonbern nur bem. Gebot befte feinber merben.

Eben also haben bisher bes Papits Prediger dieß trefflichen, reichen Almofen und unaussprechlichen Schab's geschwiegen, und nur mit hausen hingetrieben, nicht weiter, benn daß man sahe, wie unrein und unflatige Leute wir waren; wer kunnte da gerne zur Beicht geshen? Wir aber sagen nicht, daß man sehen solle, wie voll Unflats du seist, und sich darin spiegeln; sondern rathen und sagen: bist du arm und elend, so gehe hin, und brauche der heilsamen Aerznei. Wer nu sein Elend und Noth fühlet, wird wohl solch Verlangen darnach triegen, daß er mit Freuden hingulaufe. Welche es aber

und unterrichten; bas find bie Früchte ber heimlichen Berlobniß. Solches ging bazumal im Schwang.

Lieber, mas ift bies fur ein munberlich Chemeib? Sie ift bes andern Mannes Cheweib; aber berfelbige ander Mann ift nicht ihr Chemann. Der erfte Mann ift nicht ihr Chemann; aber fie ift gleichwohl fein Che weib, benn fie hat Recht und Macht die Cheschuld von ihm zu fobern, als ein Chemeib, aber er muß ihr nicht leiften, benn fie muß nicht zu ibm; wiederumb, ber anber Mann ift ihr Chemann, aber fie ift nicht fein Che weib, benn fie hat fein Recht noch Dacht, als ein Chemeib die Cheschuld von ihm ju forbern. bie 15) Kahr geschweigen, bag man ein Beib zwingt jum Mann ine Bette die Chepflicht ju leiften, und boch feine ju fordern. Ja es ift in ein frembbe Saut gut ichneiden; es ift leicht anbern Befet auflegen, bie uns nichts angehen. Golder ungeschickter Falle bege ben fich wohl mehr aus folchen ungeschickten Gefeben und Geboten. Und mas follt autes aus folden tollen, unbilligen, unnaturlichen, ungottlichen Gefeten folgen, fo es Dube bat, daß Guts folge aus ben allerfeineften beften Gefegen?

Darumb folche fahrliche ungeschickte Greuel zu vermeiben, habe ich burch folche Gebot und Rechte gerif fen, und frei gerathen, und rathe noch, bag man bie heimliche Berlobnig aufhebe und laffe fie nichts gelten, fo ift man folder und bergleichen ungabliger Rabr und Unrathe uberhaben und ficher. Und ob mir hierin fein Berrichaft mill folgen, und alfo die heimlichen Gelubbe nicht murben offentlich verbampt und aufgehaben, wie es billig und recht mare; ba liegt mir nicht an. will boch hiermit getroftet und berichtet haben alle, bie in folden Gemiffen, bes heimlichen Berlobnig halben, burch Papit, Bifchoffe, Official, Prediger, Beichtvater verftrickt und verwirret find, daß fie frohlich und fichet fold papftlich Gefete verachten, laffen bas beimlich Ber lobnig nichts fein, und halten fich nach ber offentlichen Che jusammen, wie rechte Cheleute, ohn alle Scheu

und Furcht bes Chebruchs, es fei mit forbern ober letften die Sheschuld. Rann und will jemand solchem Rath
folgen, ist gut; wer nicht will, ber lasse es: ich will
niemand mit Gesegen, als ich auch nicht kann, bazu
treiben.

Und hoffe, die Bischoffe follen mich hie nicht ichel ten, als zureife ober guftore ich ihr Regiment. Rein, ich zustore es nicht, habs auch nicht zustöret, sonbern ich ftart und beftatige baffelbige. Denn ich fage eben, mie fie gebieten, bag in folchem Fall bas Weib bei bem andern Mann fou bleiben, bei Bann und Gehorfam, ja wohl harter fage ich, bei Gottes Ungnaden und umbs 16) Gemiffen millen. Aber daß fie weiter fagen, fie folle fur Gott bes erften Weib fein; ba guriffe unb . juftore ich im Gemiffen beimlich , mie ich bieber gethan, und ander Stud mehr zuriffen und guftoret habe. bas ift nicht ihr Regiment. Es find tolle Digbrauche und Bufage, welche bie Gemiffen vermirren ohn alle Es gebuhrt ben Officialen und Bischoffen, weil fie nicht Theologen, fondern Gefettreiber find, nicht im Gemiffen zu meiftern; bas gehort uns Theologen zu: laft fie Forum regiern, wir wollen Conscientiam regiern.

Wiewohl ich bieß ungeschickte Recht von heimlichem Berlobniß nicht bem Papst allein schuld gebe, die unsgelehrten Juristen und Officialen haben weiblich bazu gethan; welche, so sie ein Spruch aus dem Rechten gehort haben, sind sie bald Doctor aller Doctor gewessen; benn es gehet ein Spruch zu zote in ihren Rechsten de favorabilibus, und sprechen: in causis matrimonii semper est iudicandum pro matrimonio; das ist, in holdseligen Sachen soll man allzeit lieber bazu, denn dawider handeln. Nu ist die Che ein holdselige Sache, darumb haben sie sich gestissen, Che zu stiften, wo sie nur ein Fünklin Ursache dazu gefunden haben, und hat also das heimliche Berlobnis mussen gelten, und Ursache gnug sein, die liebe holdselige She zu stiften; aber was unfreundliche, feindselige, und 17) greuliche

<sup>16)</sup> um ihres. 17) "und" fehlt.

Fahr und Unrath aus foldem unzeitigen freundlichen Buthun kommen fet, haben wir jest gehort. Holdfelig hin, freundlich her! Recht und gut Gewissen sind viel holdfeliger und besser Sachen, benn die Che, barumb sollen sie zum Recht und Gewissen auch lieber, benn

bawiber handeln, viel mehr, benn gur Che.

Gleichwie fie auch ein lauter Narrenspiel getrieben haben cum verbis de praesenti vel de futuro. Damit haben fie auch viel Che zuriffen, die nach ihrem Recht gegolten hat, und gebunden, die nichts gegolten hat. Denn biefe Wort: ich will bich jum Beibe haben; ober, ich will bich nehmen, ich will bich baben, bu follt mein fein, und bergleichen, haben fie gemeiniglich Verba de futuro genennet, und furgegeben, ber Mannename follt alfo fagen: Accipio te in uxorem, ich nehme bich ju meinem Beibe; ber Beibename alfo: ich nehme bich zu meinem Chemann. haben nicht gefehn noch gemerkt, bag bieg nicht im Brauche ift, Deutsch zu reben, wenn man de praesenti redet; fondern bas heißt de praesenti gerebt: ich will bich haben. Ego volo te habere; est praesentis temporis, non futuri, barumb redet fein beutsch Denich von jufunftigem Berlobnig, wenn er fpricht, ich will bich baben ober nehmen. Denn man fpricht nicht: ich werde bich haben; wie fie gauteln mit bem accipiam te; fonbern accipio te, heißt eigentlich auf Deutsch: ich will bich nehmen ober haben, und wird verstanden de praesenti, bag er ist mit folden Worten Ja fpricht, und feinen Willen barein gibt. Ja, ich mußte felbs nicht wohl, wie ein Anecht ober Dagt follten ober funnten in beutscher Sprache, per verba de futuro, fich verloben; benn wie man fich verlobet, fo lauts per verba de praesenti. Und fonderlich weiß ber Pofel von folder behender Grammatica nichts, daß accipio und accipiam zweierlei fei; er fahret baber nach unfer Sprachen Art, und fpricht: ich will bich haben, ich will bich nehmen, bu follt mein fein zc. Da ift ist bie Stunde Ja gefagt, ohn weiter Aufzug ober Bedenten.

Das ließ ich wohl verba de futuro heißen, wenn ein Conditio, Anhang ober Auszug babei gefest murbe, ale: ich will bich haben, wo bu mir willt zu gut zwei

ober ein Sahr harren. Item: ich will bich haben, fo bu mir hundert Gulben mitbringeft. Stem: ich will bich haben 18), fo beine ober meine Eltern wollen, und bergleichen. In folden Worten wird ber Bille nicht frei bargu geben, fondern aufgeschoben, und an etwas verbunden, bas in feiner Macht nicht ftehet, und barumb er auch bamit jugleich betennet, bag ere ist noch nicht thun tonne, und fein Wille noch nicht frei fei; barumb binbet auch folch Berlobnig nicht, als per verba de praesenti. Db aber bennoch eine bem andern bie fculbia fei ju balten, fo bie Condition ober Anhang gerath, lag ich die Juriften ausfechten; ich halt, wo man die heimlichen Gelubbe aufgehaben hatte, follt folche Frage nicht noth haben; benn in offentlichem Berlobnig murben freilich eitel verba de praesenti gehen, und ob per verba de futuro, ober per conditionem, auch offentliche Berlibnif etwa geschehen, und bie Condition geriethen, acht ich, man folle fich bie halten, wie in allen andern Berbundniffen, ba man Glauben ju halten foulbig ift; wo andere nicht große, wichtige, redliche Urfachen baswiften fallen, bag man mit Gott und Recht ben Glauben nicht halten funnte. Aber wer fann folche Falle erzehlen, weil es ungewohnliche Geschicht find? Und Summa, wenn die heimlichen Berlobnig meagethan waren, fo wollt ich Sponsalia heißen, die offentliche Berlobnis per verba de praesenti, unangesehen, daß man sonst Sponsalia, Berlobnig, per verba de futuro beißet, weil man von folden Berlobniffen nichts gewiffes feben tann, und eitel feltfame Ralle und ungewohnliche Gefchichte find. Denn nach gewohnlicher Beife muß ein offentlich Berlobnig burch verba de praesenti geschehen. Goldis beuchte mich eine große Burichtung fein, und murde viel Frrungen verkommen; aber wers thun will, ber thu es, ich rathe allein, und fete nichts, ohn fo fern die Gewiffen meine Unterrichts bedurfen.

hiebei muß ich nu auf ihren Grund antworten, bamit fie bie heimlichen Berlobnig bestätigen, und alfo

<sup>18) &</sup>quot;ich will bich haben" fehlt bei Balch und in b. alt. Muss.

Me Bemiffen erfchreden und beftriden. Gie fuhren ben Spruch Chrifti Matthai 19, (6.): mas Gott gufammen fuget, foll ber Denich nicht icheiben. Ru fagen fie, bat Gott ja bie zwei jufammen gefugt, fo fich heimlich verloben. Da fieh, wie fie ben Spruch fo ubel aufbringen. Denn ihrer Meinung nach mare bas bes Spruche Berftand: mo zwei zusammen kommen, bie bat Sott jufammen gefugt. Mus bem murbe folgen, bag ber Chebrecher und die 19) Chebrecherin auch nicht zu icheiben maren, benn Gott bat fie auch jufammen gefugt; well man mohl weiß, daß fie ohn Gott nicht funnten leben ein Augenblich, fchweige benn gufammen tommen. Alfo mußten wir fagen, daß ein Dieb und fein Dieb Rabl, ein Rauber und fein Raub, auch nicht follten voneinander zu thun fein, denn Gott hat fie gufammen gefugt, und wurde alfo alle Bosheit ungeftraft, gulett auf Gott die Schuld ichieben, wie Abam im Paradies that, ba er die Schuld auf Gott burch Beva fchob, und fprach : bas Weib, bas bu mir gegeben haft, anb mir, und ich af bavon (1 Dof. 13, 12.). Als fprache er, hatteft bu mir bas Weib nicht gegeben, ich mare wohl fromm blieben, ftrafe bich felbs guerft zc.

Darumb wirds bie liegen an einem guten funterfcheid und Berftand, mas der Spruch wolle (mas Bott jufammen fuget). Er fpricht nicht, mas fic jufammen fuget; fonber mas Gott felbs menfugt. Das Bufammenfugen fiehet man balbe, aber daß Gott folle fein, ber gufammen fuget, will man nicht achten; fondern fluge, wenn ein Bufammenfugen burch fie felbe gefchehen ift, wollen fie ben Ramen Got tes zum Schandbedel baran hangen, und fagen, Gott hats gethan; bas ift benn wiber bas ander Gebot, Got tes Namen migebrauchen und unehren. Go gibts nu flar ber Spruch felbs, daß zweierlei Bufammenfugen geschicht, eine von Gott, bas anber ohn Gott. Gott heißt, bas nach feinem Bort und Gebot burch uns geschicht. Dhn Gott beißt, das auffer feinem Bort und Bebot burch uns felber gefchicht. Denn wir nu fo oft gelehret haben, bag wir nichts thun follen, wir

<sup>10) &</sup>quot;die" fehlt.

haben benn gewiß Gottes Wort barzu, und Gott felber auch mit uns nichts 20) ju thun hat, noch wir mit ihm, ohn bas einige Mittel, welche ift fein Bort, baburch wir feinen Willen ertennen, und uns barnach gu richten haben. Ber einen Gott hat, ohn fein Wort ber hat feinen Gott, benn ber rechte Gott hat unfer Leben, Befen, Stant, Ampt, Reben, Thun, Laffeit, Leiden und alles in fein Wort gefaffet, und uns fuis gebildet, bag wir auffer feinem Bort mit nicht 21) fut den, noch wiffen durfen noch follen, auch von Gott felbe nicht, benn er will bon une auffer feinem Bort mit unferm Dichten und Nachdenten unbegriffen, ungefucht, ungefunden fein; wie Galomon fagt (Gprudim. 25, 27.): mer die Dajeftat forfchet, ben wird fie unterbruden. Darumb gebührt uns nichts, ju thun noch ju urtheilen nach bem beimlichen Rath und Willen feis ner Majeftat, fondern alles und allein nach bem offentlichen Rath und Willen feines Worts.

So ist nu der Beschluß: was durch Gottes Wort zusammen gefuget wird, das hat Gott zusammen gefugt, und sonst nichts. Ru laß die heimlichen Verlödniß beweisen, daß Gottes Wort dabei sei, und solchs beschwien oder geboten habe. Sage, wobei weißt du, daß euch Gott zusammen gesuget hat? Sib deß ein Wahrzichen, daß Gott, und nicht du-selbs, ohn Gott gesthan hast? Es ist vielmehr wider Gott und sein Wort, nehmlich, wider der Eltern Gehorsam, welchen Gott offenbarlich geboten hat, und Gott in demselbigen Gebot ist, und verbeut solche Verlödniß, und gar nicht zusammenfuget. Was nu ohn Gottes Gebot sich selbs zusammenfuget, das ist Sunde und Unrecht, wider Gott und sein Wort. Darumb mügen sie diesen Spruch nicht fur sich suhren, ohn allein zu ihr eigen Schande,

und Gott zu Unehren.

Alfo lefen wir im Mofe 2 Mof. 22, (16.) baß, so jemand eines andern Tochter uberredet, und dazu auch schwächet, (welches boch freilich nicht geschicht, sie

Edunen 22) benn gufammen, und allgunghe gufammen,) bennoch funnt er fie nicht behalten, ob fie auch gleich bas Gefete felbe ibm juurtheilet; fonbern ber Dagb Bater mocht fie fcheiben, und folche Che gureiffen, ober mußte von neuen bes Batere Bewilligung bargu fommen. Mus welchem Erempel es flar gnug ift, bag biefer Spruch: mas Gott jufammenfugt, foll ber Denich nicht fcheiben, nicht wiber unfer Meinung ftreite von beimlichen Berlobnig ju verbieten, benn fold Richt fcheiben gehet babin, wenn fie mit Gott gufammen Epmmen. Much fo rebet Christus in foldem Spruch bon benen, fo bereit ehelich miteinander gu Saufe figen, baß biefelbigen fich nicht fcheiben follen, und hebet mit biefem Spruch bas Gefet vom Scheibebrief auf, wie ber Tert flarlich mit fich bringet; benn ber Sanbel hebet 23) fich baruber, bag bie Juden aus Mofis Ge fet fich von ihren Beibern fcheibeten, wenn fie wollten, und andere nahmen (5 Mof. 24, 1. fag.). Bon fot chem muthwilligen und unnothigen Scheiben, fragen fie Chriftum, obs recht fei, fich alfo von Weibern ju Scheiden aus allerlei Urfachen? Denn es bunet fie felbs gu frei und unrecht fein, fich fo leichtlich gu fcheiben. Muf fold leichtfertig Scheiben antwort Chriftus, und fpricht, es fei unrecht, und Dofe habe folch Gefet ibn nachgelaffen, umb ihres harten ftorrigen Bergen willen, (Matth. 19, 4.) baß fie nicht argers thaten, und ihre Weiber todt schlugen; barauf spricht er (v. 6.): was Gott zusammenfuget, bas foll ber Mensch nicht icheis ben; bas ift, fie follen fich felbe nicht fo leichtfertiglich fcheiben nach bem Gefes Mofis, wie fie bisher gewohnet, fondern gleichwie fie Gott gufammen fuget, fo fol-Jen fie auch bei einander bleiben, bis fie Gott felber poneinander scheibet. Darumb gehet biefer Spruch eigentlich auf biejenigen, bie 24) bereit beieinander fiben in ber Che. Wir aber handeln hie von dem heimlichen Berlobnig, ba noch kein Che, und nicht gusammen tommen fei, ob baffelbige folle fo viel permugen, bag

<sup>22)</sup> Balch n. d. ält; Ausg. "tommen."

<sup>25)</sup> erhebet.

<sup>24) (0.</sup> 

es fie funftig gufammen gu tommen verbinbe, und alfe

nicht zu icheiben noch 25) gureiffen fei.

Fragst du aber: ich weiß nu, wie und wenn Gott ben Mann und Weib zusammenfuget; wie weiß ich, wenn sie 26) Gott scheibet? Antwort: aufs erste, durch ben Tod, wie Paulus Rom. 7, (2.) Gottes Wort set, und spricht, wenn der Mann todt ist, so ist das Weib ledig. Zum andern, wenn eines die She bricht; denn Gottes Gebot urtheilet und straft den Shebruch mit dem Tod, darumb so ist ein Chebrecher schon durch Gott selbs und sein Wort geschieden von seinem Gemahl, und solch Scheiden heißt nich durch Menschen geschehen, weil es nicht ohn Gottes Wort geschicht. Doch davon hernach weiter, wollen ist dies 27) Stud, von beimlichen Geschieden, vollend ausmachen.

Aber damit nu hie nicht jemand ein Gewissen triege, so etliche im Shestand finden bei einander durch heimsliche Selubbe, wider der Eltern Willen zusammen toms men, und nu vielleicht denten wurden: o herr Gott, was soll ich thun? Ich bin nicht von Gott zu meis nem Gemahl tommen, sondern wider Gott und sein Wort, durch mich selbs, wider meiner Eltern Willen; so werde ich, leider, bisher teine rechte Ehe besessen, und vielleicht nimmermehr besiten mugen mit biesem Gemahl zc. Und wollte nu sich scheiben lassen,

ob fie es gleich ungerne thaten.

Hie sage ich, beileibe nicht, sonbern was zusammen kommen ist und sigt in offentlicher Ehe bei einansber, das soll bleiben, und sich mit nicht scheiben, als aus Ursachen des heimlichen Verlobnis. Denn was wir ist und hiemit vom heimlichen Verlobnis schreiben und rathen, das thun wir nicht wider die vergangene und langest geschehene heimliche Verlobnis, sondern wider die zukunstigen, damit zu verkommen die unzählige Verwirrunge der Gewissen, so bisher und hievor durch solch heimliche Verlobnis entsprungen. Denn wiewohl auch die vorigen heimlichen Verlobnis nicht recht gewest sind, haben sie doch damit etlichermassen Entschulbigung

<sup>26) †</sup> ju. 26) "fie" fehit. 27) bie

baß ein gemein Recht, ja ein gemein Irrthumb, Braud und Gewohnheit gewest ist, und die Eltern bemselbigen haben mussen weichen und barein bewilligen; ba also die Schuld nicht so fast der Kinder ist, als de geistlichen Tyrannen, die damit den Eltern ihre vater liche Gewalt und Deberkeit geraubet, und die Kinder damit allzusrei gemacht haben. Weil nu ihr ehelich Wesen ins Werk kommen ist, und nu nicht mehr ein heimlich Verlöhniß ist, sollen sie sich dieser Schrift nichts annehmen, und zusrieden sein, Gott umb Enade bitten, daß sie geirret, und nicht recht gethan haben; denn wir hierinn nicht weiter handeln, denn die heimlichen

Berlobniß hinfurt in Bufunft zu hindern.

Eben mit bemfelbigen will ich auch geantwortet haben ben ftorrigen, unartigen, bojen Mannen und Beibern, fo gern von einander maren, und fuchen Ut fach mit biefem Spruch, und geben fur: ich bin auch nicht burch Gott zu meinem Gemahl gefugt, barumb will ich nu mich beffern, und von ihm icheiben. Rein, folden Schalksbeckel foult bu bie nicht finden im Bort Gottes, wir wollen bire 28) mehren. Du meif'ft, lie ber Gefelle, bag zweierlei Recht ift, eins gebeut, bas ander ftraft. Ich will fie ist nennen Buchtrecht und Strafrecht; wer Zuchtrecht nicht halt, der muß Strafrecht leiben. Buchtrecht ift, bag bu follt bei beinem Beibe bleiben, und beine Che halten. Strafrecht ift, wo bu anders thuft, fo mußt du wider bei beinem Beibe bleiben, noch Che halten, fonbern ben Ropf hergeben ober bas ganb raumen.

Ulfo auch hie. Saft du bein Gemahl durch heime tiche Berlobnig mit Gunben gewonnen, und nu offent lich geehlicht 29), so haft du wider das Buchtrecht gethan, und bift in das Strafrecht gefallen, und sollt bebalten was du haft also gewonnen, es sei dir lieb oder teid. Denn du haft der Tochter die Ehre genommen, den Eltern und Freundschaft Gewalt gethan, welche Stude damit nicht gebüßet werden, daß du sie von dir ftogest; sondern viel ärgers damit thätest, beide an Kind

<sup>98)</sup> Walch u. d. ält. A.: † wohl.

<sup>19)</sup> geschäubet

und Eltern, und kannst fie nicht wieber geben, wie bu fie genommen haft. Darumb benke, wilt du fie von bir stogen, so mache sie wieber gang zu Ehren, wie sie gewest ift, ehe du sie berühret haft, ober behalt sie zur Strafe und 30) Buße; wiewohl man bich noch weiter baruber strafen sollte, wie bas Geses Mosis lautet.

Es gilt nicht, lieber Gefelle, wenn bu einem Schus fter ein Daar Schuch gestohlen hatteft, und wollteft fie ihm barnach wieber geben, wenn bu fie guriffen hatteft. Es ift miber bas Buchtrecht, Schuch ftehlen; und mo mans halten und verkommen fann, daß bem Schufter feine Schuch ungeftohlen, ober je unverderbet mieber werben, fo foll mans thun. Gefchichte aber, bag fie gestohlen werben, fo follt bu bie Schuch nicht wieber bringen, wenn fie verderbet find, fondern behalten und bezahlen, und darzu auch gestraft werden umb ben Alfo auch foll man mehren, und nicht ge-Diebstahl. flatten, bag beimlich Berlobnig nicht eine Gbe mache; wird aber eine braus gemacht, und bie Magb ein Weib wird, follt bu fie nu, weil fie verderbet ift und unwerth gegen andere worben, nicht wiedergeben, fondern behalten, und noch baruber bie Bufe bargu geben. Gin ge= . gemein Beib verdienet auch ihren Lohn mit Gunben und Ungucht, bennoch foll fie folchen Lohn nicht wiebergeben, und kanns niemand von ihr fordern. Spieler gewinnet auch Gelb mit Gunden, aber wenn ers gewonnen hat, barf ere bem nicht wiedergeben, bem ers abgewonnen 31) hat, benn er hats fo wollen ha= ben, ba er bas Spiel magen und bes Glud's marten wollt.

Die wird nu wieberumb jemand sagen: ja, wenn ein Bube bas merket, daß er meine Tochter mit heimelichem Verlobnis nicht kriegen kann, wird er sich bessleißigen 32), sie heimlich zu schwächen, und damit gesbenken, sie mußt boch sein bleiben, weil sie versehret ist an ihrer Ehre, oder mochten beide einen Bund machen, daß sie beibe bekenneten, sie hatten sich leiblich erkennet,

<sup>30)</sup> bder. 31) abgenommen. 32) Walch: "ficifilgen." Die alt. A.; "ficufien."

wenns gleich nicht wahr ware. Antwort ich: wer kann allen Buben wehren? Denke und hute beines Kindes; kannst bu aber ihre Ehre nicht verhüten, wie willt du benn heimliche Berlobniß verhüten? Es sollt aber hie welte liche Oberkeit die Strafe gehen lassen uber solche Buben und Mägdeschänder, so wurden sie es wohl lassen. Weil man aber nicht strafet, wie man schuldig ist, sondern auch die Magd noch darüber ihm zuurtheilet, als zu lohnen seiner Büberei, so darf man mich auch nicht umb Rath fragen, mag ein jeglicher haben, was ihm wiederfähret. Was kann ich darzu rathen oder helsen, wenn die Oberkeit nicht straset einen Buben, so dir dein Gelb und Gut stihlet, oder ander Leid und Gewalt thut? Ich muß dich lassen, was dir gewalt thut? Ich muß dich lassen haben, was dir gewalt thut?

fcheben ift.

Co fei nu bieg ber enbliche Befchlug biefes erften Artifels, bag beimliche Berlobnig, weil ba noch feine Che im Bert, und ber Maab und ihren Eltern noch feine thatliche Berlegung gefchehen, fonbern noch gang in ber Eltern Berbot und Gewalt febet, foll ganglich verhindert, und fur teine Che gehalten werden. es annehmen und folgen will, ber thue es; wer nicht, ber mache es wie er will, ohn bag die Prediger und Pfartheren follen fich biefer genannten Lehre halten, baf fie im Gewiffen laffen feine beimliche Berlobnig gelten, konnen fie bie Official ober Oberkeit nicht bewegen, baf fie auch im offentlichen Gericht biefelbigen nicht gelten laffen, fo lag man fie fahren, und immerhin machen, mas fle machen. Und mo einer ober eine fame mit befcmeretem Gemiffen, bie fich etwa mit einem ober zween heimlich verlobet, und boch nu offentlich einen anbern gur Che hatte, bag man biefelbigen gufrieben ftelle, und heiße fie hinfurt mit gutem Gemiffen bei bemfelbigen anbern bleiben, als burch Strafrecht und Gottes Wort (welches folch Recht bestätiget,) babin gebrungen.

## Der anber Artifel

33)

Mus biesem Artifel ift nu ber anber mit ben zween folgenben flar genug, nehmlich, wo fichs begiebet im Bant, bag ein offentlich Berlobnig ober Sochzeit burch ein beimlich Berlobnis wirb angesprochen und angefochten; wie bisher oft gefcheben ift, beibe mit Lugen und 34) Bahrheit, foll man hinfurt bas beimliche Berlobnig weber feben noch boren, und ben Unfpruch nicht aes ftatten, noch einiges Recht einraumen; fonbern mit bem offentlichen Berlobnig ober Sochzeit ohn alle Scheu fortfabren, als fei gar tein Sinbernif ba, unangefeben, bag bie Official und ber Brauch bisher viel anders gehalten bat; foll auch nichts helfen, ob in ber beimlis den Berlobnig Gemahlichate, Sandgelubbe, Gibe ober Pflicht gefallen maren. Will aber folches bie Dberteit nicht thun, ober bie Part felbs auch nicht annehmen, fo lag bu (wie gefagt ift,) fahren, mas ta fahret, und lag fie beimliche und offentliche Berlobnig in einander reigen, fugen, tochen, brauen, fieben und braten, wie fie wollen, bleibe bu im Gewiffen ficher und frei, bat beimliche Gelubbe fur Gott nichts gelten, und bir obne Kabr fei, ob bu einem andern hernach offentlich guae füget murbeft.

Aber was soll man thun, wenn bas heimliche Verlobnis nicht ein schlecht Verlobnis ift, sondern auch
darauf gefolget das heimliche Beischlafen? Droben
habe ich gefagt, die Oberkeit soll Strafe gehen lassen
uber die, so einem sein Kind heimlich abstehlen mit
Verlobnis, und darzu auch 35) beschlafen. Wo man
aber die Strafe nicht gehen läßet; wohlan, so sollte
man handeln, daß er sie zur Ehe behalte, und weiche
das offentliche Verlobnis dem heimlichen. Denn der
Dirne und ihren Eltern geschicht großer Unrecht und
Unehre, so sie also in der Schande bliebe, denn jener,

<sup>33) † [</sup>Seinlich Berlobnif fon bem öffentlichen weichen.]

<sup>34)</sup> Walch u. b. alt. Husg. † mit.

<sup>35)</sup> Bald m. b. alt. M. f barauf.

bie allein mit Berlobnif betrogen, bennoch ben Rrang noch hat, und ber Beschiafer sich nicht hat mugen of fentlich verloben mit einer andern, weil er hie in unvertragener Sachen haftet nicht mit schlechtem heimlichen Berlobnif, sondern auch mit dem Beschlafen. Also urtheilet auch Mose, 5 Mos. 22, (29.) daß, wer ein Dirne beschlafet, soll sie zur She behalten, und

bargu auch gestrafet werben.

Und das fei gefagt, wo bas heimliche Berlobnig mit dem Befchlafen befannt oder beweifet wird. Wenn aber folches nicht bekannt noch beweifet wird, fonbern ber Beschläfer solche leugnet und barauf schworet, fo muß man die Sache auf feinem Gemiffen bleiben und bag offentliche Berlobnig fortgeben laffen, und der erften Dirnen frei Macht geben, fich anderemo zu verehelichen, ob fie gleich in ihrem Gewiffen weiß, bag ber Befchlafer einen falfchen Gibe gethan hat 36); benn fie muß ibn in foldem Bewiffen fahren laffen, als eis nen' Chebrecher fur Gott, der fie verlaffe, und fich von thr Scheibe, ja, ale einen todten verftorbenen Dann, bef fie ohn ihre Schuld frei und ledig fei, und Gott zichten laffen. Wollen fie aber beibe fcmoren, ba mag man weiter die Juriften fragen, wie fie gum Gibe folfen gugelaffen werben ober nicht, ober welche Gibe man am meiften glauben foll. Denn es ift mir ju weitlauftig bie zu handeln, und auch nicht noth. rathe vielmehr, wo ein Theil fcmoret, bag bas 37) ander Theil, obe gleich weiß, bag jenes einen falfchen Gibe thut, mit nichte hinnach fdmore, fonbern lag gnug fein, und befehl es Gott, und fei frei.

Weiter, wenn solcher Beschlafer hernach, wenn er mit ber andern in der offentlichen Ebe siet, den Reuel beginnet zu fühlen, und des Gewiffens Unruge würde ihn treffen, daß er die arme Dirne und ihre Eltern so böslich betrogen, belogen und zu schanden gemacht, und teine Erstattung gethan, dazu Gott durch falschen Eide verleugnet und geschändet, und sich schon gemacht in seiner Untugend durch Gottes Namen; wie es denn

<sup>36) &</sup>quot;hat" fehlt.

and ein große Bothelt ift. Ru, bas ift auch ber Rrucht eine ber beimlichen Berlobnif und Che: blefein gwingen bie Official, wie broben gefagt, ju ber erften, und auch jugleich ju ber anbern, und verbieten ihm, die Chefchuld zu fordern. Aber mas hilft folder Rath? Bwar ich gann ibm folder Staupe bes Regels wohl. hats auch mobl verdienet, auf daß er ein Erempel fei andern , zu lernen , nicht wider bas Gewiffen gu fundigen, benn es bleibet gulebt nicht auffen, und fompt fo viel arger, fo viel langer es auffen bleibet. Dein Rath aber ift, er folle ber erften eine Erftattung thun, unb fich driftlich mit ihr vertragen; und bei ber anbern bletben, beide, fodern und leiften bie Chepflicht, wie es ele nem rechten freien Cheftand gebuhrt. Denn weil bie Che ift ein offentlicher Stand, von Bott geordnet, und nicht ein Wintelgeschaft noch finfter Wert ift, und wet fie im Bintel und Rinfterniß fuchet, ober 28) beimtich annimpt, der ift ein Chebieb, und hat fe geftoblen, und nicht tedlich mit Gott und feines Borts Geborfart befommen, wie es boch foldem ehrlichen Stanbe eigent's barumb foll bie meuchlinge, geftohlen, heimliche und unehrbarliche betommen Che weichen ber offenbarlichen, die mit Gote und Ehren redlich befommen ift.

Denn unfer Regel foll und muß die fein, daß ablewege hierin privata publicis weichen follen, eneterik paribus, das ift, heimlich Berlobniß foll dem offentschen weichen; alfe auch, heimlich Befchlafen dem offentschen Befchlafen. Denn es für Gott auch nicht recht ware, daß man der andern Frauen, so mit Gott und in seinem Gehorsam ehelich worden ist, sollte folcher Ehe berauben, und also gleich umb ihre Tügend strafen, und frembber Gunde entgelten lassen. Wiederumb, die erste Frau, so in Gottes Ungehorsam, und ohn Gott sich verehelicht hätte, sodern, und gleich 30) ihre Untugend 40) zu ihrem Ungehorsam mißebrauchen heißen. Darumb soll die ander Frau in der offentlichen Ehe den Mann allein und frei behalten, und soll auch

<sup>38)</sup> und. ' 30) gleichfam.

<sup>40)</sup> Beld u. b. att. 21.: † bamit belohnen, und fremter Eugenb.

Ednnen 22) benn gufammen, und allgunahe gufammen,) bennoch funnt er fie nicht behalten, ob fie auch gleich bas Gefete felbe ihm juurtheilet; fonbern ber Dagb Bater mocht fie fcheiben, und folche Che gureifen, ober mußte von neuen bes Baters Bewilligung bargu tommen. Aus welchem Erempel es flar gnug ift, bag biefer Spruch: mas Gott jufammenfugt, foll ber Denich nicht icheiben, nicht wiber unfer Meinung ftreite von beimlichen Berlobnig ju verbieten, benn folch Richt fcheiben gehet babin, wenn fie mit Gott gufammen Much fo rebet Chriftus in foldem Spruch von benen, fo bereit ehelich miteinander ju Saufe figen, bag biefelbigen fich nicht icheiben follen, und hebet mit biefem Spruch bas Gefet vom Scheibebrief auf, wie ber Tert flarlich mit fich bringet; benn ber Sanbel hebet 23) fich baruber, daß die Juden aus Mosis Gefes fich von ihren Weibern fcheibeten, wenn fie wollten, und andere nahmen (5 Mof. 24, 1. fag.). Von folchem muthwilligen und unnothigen Scheiben, fragen fie Chriftum, obs recht fei, fich alfo von Beibern ju fcheiben aus allerlei Urfachen? Denn es buntt fie felbs gu frei und unrecht fein, fich fo leichtlich gu fcheiden. Muf fold leichtfertig Scheiben antwort Chriftus, und fpricht, es fei unrecht, und Dofe habe fold Gefet ibn nachgelaffen, umb ihres harten forrigen Bergen willen, (Matth. 19, 4.) daß fie nicht argers thaten, und ihre Beiber tobt fchlugen; barauf fpricht er (v. 6.): mas Gott zusammenfuget, bas foll ber Mensch nicht icheisten; bas ift, fie follen fich felbe nicht fo leichtfertiglich Scheiben nach bem Gefes Dofis, wie fie bisher gewohnet, fonbern gleichwie fie Gott gufammen fuget, fo fol-Jen fie auch bei einander bleiben, bis fie Gott felber poneinander scheibet. Darumb gehet diefer Spruch eigentlich auf biejenigen, bie 24) bereit beieinander fiben in ber Che. Wir aber banbeln bie von bem beimlichen Berlobnig, ba noch fein Che, und nicht gusammen Commen fei, ob baffelbige folle fo viel permugen, bak

<sup>99)</sup> Walch n. d. alt, Andg. "tommen." 95) erhebet.

<sup>24)</sup> fo.

baß fie mit Gewalt wird behalten, und keine Soffnung ba ift, daß fie ihm gegeben oder folgen muge; so achte ich, der Beschläfer sei frei, mo er sein Kordern mit Zeugen, wie sichs gebührt, beweiset, und muge sich wohl verändern, 1 Cor. 7. Aber was thut hinfurt die Dirne? Sie muß thun als eine Gesangene bei den Türken, und solches Gesängnis leiden zur Strafe ihres Ungehorsams und beimilichen Beschlafens, und ob sie hernach mit der Zeit von ihren Eltern oder Freunden einem andern gegeben würde, solches leiden, solgen und annehmen, als die bei den Türken ihre Freiheit versoren hätte, sich zu, sperren und wegern; gleichwie Davids Weib, Michol, leiden mußte, daß sie ihr Bater, Saul, einem andern gab, und solgete ihm, dis die Zeit ein

anbers gab.

Mieberumb, menn arme Eltern vielleicht gerne feben, bag ihre Dirne einem Reichen beimlich verfrauet, und barauf von ihm befchlafen murbe. Wenn folches ohn Betrug und Lift ber Eltern gefchehe, aus eigener Luft und Liebe der Derfonen, achte ich, man foure co eine Che laffen fein, wie broben gefagt, unangefeben, daß ber Mann reich ift, benn im Rechten gilt tein Ansehen der Person. Rann ein Mann und fein Gltern gerne baben, bag er nach biefem Recht eines Reis chern Tochter alfo beimlich friege, fo foll er es auch gerne haben, bag er eines Armen Tochter nach folchem Recht krieget. Bo aber Betrug und List von der Dirnen Eltern bie augericht murbe, bamit bes reichen Dannes Cohn tudifch verfangen murbe, (welche Ralle bie nicht gurgehlen find, benn wer tann alle Lift und Betrug gufunftig bebenten,) fo mare es recht, bag fie ben 43) Spott zum Schaben mußten haben, und wie die Schrift fagt Pf. 7, (16.) in die Gruben fallen, Die fie zugericht hatten.

Wie aber, wenn fich ber Falle begabe, baß zwei waren, die fich folcher biefer Meinung halten wollten, und ließen fich offentlich verloben, mit folchem freien Gewiffen, daß fie beibe, ober ihr eines, ihr voriges

<sup>43) &</sup>quot;den" fehlt bei 2B. u. in b. alt. A.

beimlich Berlobnis, fo fie anberswo jemand gethan, wollten laffen fahren; hernach aber murben fie beibe, ober ihr eines, durch bofe Leute gereiget, ober fonit burche Teufele Unfechtung beweget, ober aus eigenem Muthwillen Urfache sucheten, fich ju scheiben, und lies fen alt einen Dit, ba heimliche Berlobnig golten, wie ber bas offenbarliche Berlobnis, bas man fie mit Ge walt nicht zwingen mocht, bas offentliche Berlobnig gu halten; mas hierinn bas anber Theil folle thun? Dbs auch folle fenem Theil folgen ober barren, und fo blei Ben, ober fich ledig und los adfren, fich mit einem anbern Gemahl ju verbinden? :: Untwort, wie broben: tal fahren mas nicht bleiben will; boch bag man, nach Chrifti Wort, Matth. 18, (15. fag.), jenes Theil vermahne und forbere auf bestimpte Beit, mit Bengnif, wie fiche gebuhrt; wills benn nicht tommen, fo lag bich beinen Richter, will ber 44) nicht, beinen Pfarrberr lebig und frei fprechen, Recht und Dacht vertundigen, bich ju verandern, nach der Regel St. Dautt, 1 Cor. 7, (15): fo ein Unglaubiger weichet, ben laft weichen, ein Bruber ober Schwester ift nicht gefangen in foldem Raffe. 'Wer ba tann und will, (fage ich abermal,) ber folge je wer nicht will, ber laffe es.

Desgleichen ist auch zu richten, wenn sie schan ist in der She safen, und eines ware gerne vom andern, und es ware Ernst, oder nahme den Schein für: ja, ich din dir mohl offentlich verlodet und beigelegt, aber mich zwinget ist mein Gewissen, daß ich mich zuvor mit einem andern verlodet habe, mein Beichtvater hat mirs gerathen ic. Ist ihre Ernst, so laß sie immer hinfahren, wenn sie ja nicht bleiben will oder kann; wiewohl ihr der Papst solch Weichen nicht gestattet, sie thue es benn heimlich, oder ziehe in ein unbekannt Land. Ist aber, nicht ihr Ernst, sondern suchet Ursache von dir zu kommen, und hat diehet alst dieses unsers Raths gebraucht; und nu wieder des Officials Rath brauchen, Beides aus dem Muthwillen, und scheidet sich also von dir; so gibe ihr den Segen, und sprich ihr nach: lauf,

hure, lauf immerbin jum Teufel ju. Denn bie Bit ift fo voll Bosheit, bag nicht zu, grunben ift, ichmeige benn mit Befeben ju vertommen. Gie baben ibt eine Bwidmubl uberfommen : gefallets einem im Dapfithum nicht, fo fompt er ju uns, und betreugt uns. .. Befallt es ibm bei uns nicht, fo lafet er uns bie Schande, und fabret wieder ins Papftthumb, ba findet er Schute berrn, auch aller Untugend und Lafter bei uns begangen. Gleichwie ist etliche Pfaffenweiber auch gethan baben: wenn fie eines find mude worben, und gerne einen anbern hatten, laufen fie mit guten Gefellen bae von, und geben fur, es fei tein Che gemefen, ihre Gewiffen mugens nicht erleiben, wollen nu fromme Dirnen werben. Ja, fabre bin mein ichone Trautel Wir tonnen allzumal mit bem Wortlin, Gemiffen, Die Welt taufchen, fo lange Chriftus in ber Wiegen liegt. und ein Rind ift; wenn er aber einmal groß merben, und mit Bewalt tommen wird, fo werben wir erfahren, wer ben andern getäuschet, bat; indeg wollen wir in fo frei bleiben, als jene find, und fingen: mir ift wie bir, mein abelichs A. Lag immer traben, bu finbest noch wohl beines gleichen ic. Nach biefen gallen und Erems peln mag, wer ba will ober fann, in andern beraleis den urtheilen, benn alle Ralle ju erzehlen ift une múalich.

Und wo fich fogar ierige und feltfam ein Salle bes giebet, es fei in biefem ober anbern Artifeln und Cas den, ben man aus feiner Schrift noch Buch urtheilen fann; ba foll man in ber Sachen einen guten frommen Mann ober zween laffen rathen und fprechen; und auch. barnach, wenn fie gerathen und gefprochen haben, bei ihrem Urtheil und Rath bleiben, ohn alles Banten Denn ob fie gleich in folchen bunteln ober 3meifel. Sachen nicht allerding gerabe bie Spigen bes Rechts treffen, fo fcabet boch folder geringer Reil nicht. Unb ift beffer, mit Rachtheil und wenigerm Recht enblich Friede und Ruge haben, benn mit unendlichem Unfriede und Unruge bas Urtheil nach bem fpipigeften und fchars feften Recht immer fuchen; man wirbs boch nimmermehr finben. Denn es nicht noth, baf ein guter

Schute allewege ben Pfloct ober ben 46) Ragel treffe, man muß ben auch einen guten Schuten sein laffen, ber nahe babei, ober bas mehrermal ins Blat scheußt. Alle Weltweisen, barzu die Erfahrung bekennen, baß ber Handel und Fehle mehr sind, und täglich, sich mehren, weiter, benn man Gesetz und Recht machen kunnte. Daher sagen sie auch, daß gestrenge Recht das größte Unrecht sei; wie auch Salomon spricht (Pred. 7, 17.): bu sollt nicht allzugerecht sein, daß du nicht anlaufest. Und abermal (Sprüchw. 30, 33.): wer zu sehr schnew

get, ber zwinget Blut beraus.

Darumb, ob folde fromme Mannet in folden treigen Fallen gleich ein wenig irreten, weil fie es aber treulich und herglich meinen, und nicht ihren Rus fuchen, noch wider die gefatten Recht wiffentlich fprechen, wird Gott an ihrem Brithumb gufrieben fein, und altes ins Bater Unfer begraben 46), ba-wir fagen: ver gib uns unfer Schulde; gleichwie ein igliche Dberteit muß ofte irren, und tanns nicht umbgeben, und boch barumb bas Ampt nicht laffen, noch verzweifeln. Leben ift ju fundlich und ju blind. Wenn wir gleich bas befte thun, feilet es uns bennoch in vielen Studen, -bie wir muffen Gott befehlen, und mit bem Ronig David Pfalm 19, (13.) fagen: wer tann merten, wie oft er feilet? Bergeibe mir bie verborgenen Seile 47). 48) Sac. 3, 2; wir feilen 49) miteinander gar ofte ic. auf bag Gott auch Raum bei uns finde, Feil und Sunde gu pergeben, und feine Gnabe gu bemeifen.

Doch, daß tein Tyrann ober Bube dieß verstehe, als habe ich ihnen hiemit erlaubet, zu urtheilen ober in Sachen zu sprechen nach ihrem Gefallen ober Dunkel, wider offentliche Rechte ober Wahrheit. Ich rebe hierinn von frommen Mannern, barzu nicht von offentlichem gewissen Recht, sondern von dunkeln irrigen. Sachen, die man nach den offentlichen gewissen Rechten nicht schieden kann, und da der Recht und Bucher zu wenig

<sup>47)</sup> B. u. d. alt. Ausg.; "Der mertt alle gehle? herr, reinigt mich von ben verborgnen ic." 48) † Unb.

<sup>40) 28.</sup> u. b. alt. M. + aue.

ift, bal man bafelbit ber Sachen ein Enbe gebe, unb bie Leute gufcieben ftelle im Bemiffen, und fie nicht umbs ungewiffe Recht ewiglich fo hangen und zweifeln laffe; fintemal ber Kriebe mehr gilt, benn alles Recht. und ber Friede ift nicht umbs Rechts willen, fonbern bas Recht 50) umb bes Frieben willen gemacht. Dar umb, wenn ja eines weichen muß, fo foll bas Recht bem Friede, und nicht ber Friede bem Rechten weichen. Bo man nun tann ohn Rechtszwang Friede haben, ba laffe man bas gantifche Recht fahren, fo fchabet benn ber Brrthumb wiber bas Recht nichts, fonbern ift eine arpfie Tugend bes Kriebes.

Aber wie bem allen, wo bas in ben Brauch und Gewohnheit tame, bag bie beimlichen Berlobnig bei je bermann nichts golten, ob gleich noch etlicher Unrath uberig bliebe; (wie benn tein Recht noch Lehre je fo fo gut ward, fle ift burch Digbrauch und bofe Tude oft geschwächt; wie man spricht: Inventa lege, inventa est fraus in legem,) so werden bennoch ungablig viel Arrungen und Wirrungen uberbleiben, die fonft allenthalben uberhand nehmen, und man funnte mit vielen Sachen leicht hindurch tommen, bag beibe, Pfarthert, Richter, und auch die Part fetbe befter mehr Ruhe und Friede, bargu leichter Gemiffen und Aerbeit hatten.

## Der III. Artifel

Unter zweien offentlichen Berlobniffen foll bas ander. bem erften weichen, und gestrafet werben.

Wer bie Braut hat, ber ift ber Brautigam, fpricht St. Johannes ber Taufer, Joh. 3, (29.). Beil nu ber erfte verlobte Mann bie Braut hat, und ift Brautigam, fann fie fich mit feinem andern hernach verlos ben, noch ber Brautigam mit einer anbern. Daber auch Mofes, 5 Mof. 22, (23.) eine vertrauete Jungfrau eine eheliche Kraue nennet, ba er fpricht: wenn eine Dirne einem vertrauet ift, und einer beschlafet fie

in ber Stabt, follt bu fie alle beibe tobt steinigen. Die Dirne barumb, bag sie nicht geschrien hat, ben Mann darumb, bag er seines Nährsten Gemahl ober Ehefrau zu schanden gemacht. Da siehest du, bag eine vertrauete Braut ein Ehefrau heißet in der Schrift. Also auch Matth. 1, (20.) spricht der Engel zu Joseph, da ihm Maria vertrauet war: Joseph, du Sohn David, fürchte dich nicht, dein Gemahl, oder Chefrau, Maria zu die zu nehmen. Darumb ist dieser Artikel gewiß genugt wenn zwei miteinander offentlich verlobet sind, und es bei demselbigen Verlobig bleibet, daß keines das ander kann sein Lebenlang lassen.

Ther nu ift in den Chefachen, wie droben gehort, ein folch weitläuftig verwirret Spiel mit den Fällen, so sich wider solche gewisse Rechte und Artikel begeben, daß ein groß gemein Sprüchwort ist: werd Siuck hat, der führet die Braut heim. Als solle er sagen: es ste- bet nicht bei dem Recht, sondern bei dem Slück 11, wer die Braut haben soll, und hilfet nichts darumb tanzen. Denn es ist auch wahr, daß die Fälle so mancherlei, und die Rechte bisher mit dem heimlichen Berstoben, so ebentheurlich sind gewesen, daß mancher hat Jeine Braut aus seinen Armen mussen, lassen wegführen, und wider Bertobnis, noch Zeugen, noch Ausbieten gebolsen hat.

Also gehets hie auch, wenns bei schlechtem Ber tobnis bleibet, so ist balbe geurtheilt, daß hernach kein ander Verlobnis gelten soll, denn es ist eine rechte She stat und der Welt. Wie aber, wenn sich jemand mit einer Person offentlich verlobet, und schweiget die weil, daß er zuvor sich mit einer andern heimlich verlobet, und darzu beschlafen, oder auch geschwängert hat? Das ist ein Bube, und ich wollte hierinn richten also: wenn das heimliche Verlobnis und Beschlafen bekannt ober beweiset wird, so soll in solchem Fill zuerste der Bube gestraft werden, daß er die Magd und ihre Stern, oder die Wittwe und ihre Freundschaft, mit of

<sup>51) 28.</sup> u. b. alt. A.: † und gebet nicht nach bem Recht, fonbern nach bem Gluck.

feutlichem Berlebnis also betrogen und genarret hat. Darnach foll bas offentliche Berlobnis, so noch unbestwafen ift, bem beimlichen Berlobnis, so beschlafen ift, weichen; wie broben gesagt ift.

Sie möchte man aber mir einreben: bu haft broben gesagt, wo ein offentlich Berlobniß ift, ba solle eine rechte She sein, und die vertrauete soll eine Shefrau heißen, wie du aus Mose und Matthao c. 1, (20.) beweiset haft; wie kannst du benn hie mit gutem Fug rathen, daß die heimliche Berlobniß mit folgendem Besschlafen solle ein She bleiben? Damit wurde ja die 52) offentliche vertrauete She jurissen? Autworte ich: man muß mit Moss Gesehen weislich sahren, denn es hat mit seinem Regiment in Shesachen viel ein ander Gesstale, denn mit unsern, sonderlich in zweien Stücken.

Das erfte, bag ein Mann mochte zwei ober mehr eheliche Weiber haben, barumb fest er: ob einer fich icon mit einer hatte offentlich verlobet, und bamit eine rechte Che angefangen: ja, wenn er fie gleich beim geholet hatte, und begabe fich, baf er zuvor ein andere beschlafen hatte, ja auch inden bas beimliche Berlobnig ftunde, oder auch nach ber Hochzeit beschliefe, so mochte er die Befchlafene fampt ber offentlichen Braut ober Beibe mohl ehelich behalten. Aber folches gitt / und tauget bei uns nicht, ba ein Mann nur ein Beib haben muß, barumb tann fein Gefete auch bei uns nicht in allen Studen rund und vollig gelten: benn wir muffen unfere Lands Geftalt' und Befen anfeben, wenn wir Recht und Gefet ftellen ober brauchen mole len, weil unfer Gefet und Recht auf unfer, und nicht auf Mofis Lande und Wefen gestellet, gleichwie Mofis Gefese auf feines, und nicht auf unfers Bolls Wefen und Geftalt geftellet find.

Bum andern, war im Bolt Mosis, einer Dirnen nicht groß daran gelegen, ob sie beschlafen ward, sons berlich in hoffnung der tunftigen Che, denn sie kunnte boch balbe zur Che kommen, und stunde in keiner Fahr. Darzu so golte bei ihnen die Frucht des Leibes so viel,

sa) "bie" feblt.

allein biefe 41) Che fein und heißen zwifchen ihnen beiben, frei allen beiben; benn es gestattet auch wiber meltliche Dberteit noch geiftliche, baf man ber anbern Frquen ihr Recht zu bem. Manne nehme, und gureife ibr bie Che ohn ihre Schulb und Urfache, barumb foll er auch barbei bleiben. Und ob. er gleich folche beimliche Che und Beschlafen offentlich bekennete ober Elagete, und ein Gibe fcmure, (welches er wohl thun mag, und gut mare, ben andern jum Grempel, bag binfurt teiner mit bem Gewiffen fo ein Spiel anfinge,) To foll man ihm boch nicht glauben, und bagu (wie ge fagt) ftrafen, benn er tanns nicht beweifen; und ob man feinem. Gibe glauben follt, foll es ihm boch nicht helfen, benn die offentliche freie Che, mit Gott und Ehren geftift, foll ben Ruhm und Recht behalten, wider bie gestohlene, meuchlinge, ungehorfame Bintelebe; auf baf bamit auch bie Dirne und Weibsperfonen binfurt fich buten fur bem beimlichen Befchlafen, und nicht To leichtfertiglich ben guten Worten bes Befchlafers glauben; benn fie glauben und trauen auf Menfchen, barumb gehets ihnen auch recht nach ber Schrift: wer auf Menfchen trauet, ber muß feilen; und abermal: Unglud foll ber haben, ber auf Menfchen trauet. Welche aber offentlich verlobet ift, die ftebet und tranet auf Gott, benn fie hat Gottes Bort und Beugen, ben man Aber die heimliche Berlobte hat fein glauben muß. Sottes Wort, feine Beugen, fondern allein die guten Wort und Berbeigung bes Beschläfers, ber ein Denich und allein ift, barumb wird fie billig betrogen.

Ja, wie wenn die Eltern ober Freundschaft die beschlafene Dirne bem Beschläser zur Che nicht folgen wollten lassen, als die reich, von ehrlichem Wesen, ihr Kind nicht wollten einem geringen losen Manne geben, sondern drüngen start <sup>42</sup>) auf die Strafe zc. Antwort: kann man die Oberkeit darzu bringen, daß sie solche strafe, laß ich geschehen, und, wie droben gesagt, möchte iche gerne sehen. Wo aber nicht, wollt ich rathen, daß man die Otrne ihm gebe, und folgen, und nicht in der Schande und Kahre schweben ließe. Geschichts aber,

<sup>41)</sup> die. 42) W. n. d. ält. A. "Aracis."

daß sie mit Gewalt wird behalten, und keine Hoffnung da ift, daß sie ihm gegeben oder solgen müge; so achte ich, der Beschläser sei frei; mo er sein Kordern mit Zeugen, wie sichs gebührt, deweiset, und müge sich wohl verändern, 1 Coc. 7. Aber was thut hinsurt die Dirne? Sie muß thun als eine Gesangene bei den Türken, und solches Gesängniß leiden zur Strase ihres lingehorfams und heimlichen Beschlasens, und ob sie hernach mit der Zeit von ihren Eltern oder Freunden einem andern gegeben wärde, solches leiden, solgen und annehmen, als die dei den Türken ihre Freiheit versoren hätte, sich zu sperren und wegern; gleichwie Davids Weib, Michol, leiden mußte, daß sie ihr Bater, Saul, einem andern gab, und solgete ihm, dis die Zeit ein anders gab.

Wiederumb, wenn grme Eltern vielleicht gerne feben, bag ihre Dirne einem Reichen beimlich verfrauet, und barauf von ihm beschlafen murbe. Wenn folches abn Betrug und Lift ber Eltern gefchehe, aus eigener Luft und Liebe ber Personen, achte ich, man foure co eine Che laffen fein, wie broben gefagt, unangefehen, baf ber Mann reich ift, benn im Rechten gilt fein Ansehen der Person. Rann ein Mann und fein Eltern gerne haben, bag er nach biefem Recht eines Reidern Tochter also beimlich friege, so foll er es auch gerne haben, bag er eines Armen Tochter nach folchem Recht krieget. Wo aber Betrug und List von der Dirnen Eltern bie augericht murbe, bamit bes reichen Dannes Cohn tudifch verfangen murbe, (welche Salle bie nicht gurgehlen find, benn wer tann alle Lift und Betrug aufunftig bebenten,) fo mare es recht, baf fie ben 42) Spott jum Schaben mußten haben, und wie bie Schrift fagt Pf. 7, (16.) in die Gruben fallen, die fie zugericht hatten.

Wie aber, wenn sich ber Falle begabe, bag zwei waren, die sich folder diefer Meinung halten wollten, und ließen sich offentlich verloben, mit solchem freien Gewissen, daß sie beibe, ober ihr eines, ihr voriges

<sup>43) &</sup>quot;den" fehlt bei 28. n. in b. alt. M.

heimlich Berlobnif, fo fie anderswo jemand gethan, wollten laffen fahren; hernach aber murben fie beibe, soer ihr eines, burch bofe Leute gereiget, ober fonft burche Teufele Unfechtung beweget, ober aus einenem Muthwillen Urfache fucheten, fich ju fcheiben, und liefen an einen Dit, ba beimfiche Beriobnig golten, wir ber bas offenbartide Berlobnig, bag man fie mit Gewalt nicht zwingen mocht, bas offentliche Berlobnig zu halten; mas hierinn bas anber Theil folle thun? Dbs auch folle jenem Theil folgen ober harren, und fo blei-Ben, ober fich lebig und los achten, fich mit einem anbern Gemabl ju verbinden? ... Untwort, wie broben: lag fahren mas nicht bleiben will; boch bag man, mach Shrifti Bort, Datth. 18, (15. faq.), jenes Theil vermahne und forbere auf bestimpte Beit, mit Bekanig, wie fiche gebuhrt; wills benn nicht tommen, fo lag bich beinen Richter, will ber 44) nicht, beinen Pfarrberr lebig und frei fprechen, Recht und Dacht vertunbigen, bich zu verandern, nach ber Regel St. Pantt, 1 Cor. 7, (15): fo ein Unglaubiger weichet, ben lagt weichen, ein Bruber ober Schwester ift nicht gefangen in foldem Ralle. Wer ba fann und will, (fage ich abermal,) ber folget wer nicht will, ber laffe es.

Desgleichen ist auch zu richten, wenn sie schon ist in ber She safen, und eines ware gerne vom andern, und es ware Ernst, oder nahme den Schein für: ja, ich bin dir mohl offentlich verlodet und beigelegt, aber mich zwinget ist mein Gewissen, daß ich mich zuvor mit einem andern verlodet habe, mein Beichtvater hat mirs gerathen ic. Ils ihre Ernst, so laß sie immer hinfahren, wenn sie ja nicht bleiben will oder kann; wiewohl ihr der Papst solch Weichen nicht gestattet, sie thue es benn heimlich, oder ziehe in ein unbekannt Land. Ist aber, nicht ihr Ernst, sondern suchet Ursache von dir zu kommen, und hat dieher also diese unsers Raths gebraucht; tind nu wieder des Officials Rath brauchen, Beides aus bosem Muthwillen, und scheidet sich also von dir; so gibe ihr den Segen, und sprich ihr nach: lauf,

hure, lauf immerbin jum Teufel ju. Denn bie Bit ift fo voll Bosheit, das nicht zu grunden ift, fcmeige denn mit Gefegen zu vertommen. Gie baben ist eine Bwidmubl uberfommen : gefallets einem im Dapfithum nicht, fo tompt er ju uns, und betreugt uns. . Gefallt es ibm bei uns nicht, fo lafet er uns bie Schande, und fabret wieder ins Papfithumb, ba findet er Schutberrn, auch aller Untugend und Lafter bei uns begangen. Gleichwie ist etliche Pfaffenweiber auch gethan baben: wenn fie eines find mude worden, und gerne einen andern hatten, laufen fie mit guten Gefellen bae von, und geben fur, es fei fein Che gemefen, ibre Gewiffen mugens nicht erleiben, wollen nu fromme Dirnen werben. Ja, fabre bin mein ichone Trautel Wir fonnen allzumal mit bem Wortlin, Gewiffen, Die Welt taufchen, fo lange Chriftus in ber Wiegen liegt. und ein Rind ift; wenn er aber einmal groß merben, und mit Gewalt tommen wirb, fo werben wir erfahren, wer ben andern getaufchet, bat; inbeg mollen wir ja fo frei bleiben, als jene find, und fingen: mir ift wie bir, mein abelichs U. Lag immer traben, bu finbest noch mohl beines gleichen ic. Dach biefen gallen und Ereme peln mag, wer ba will ober fann, in anbern beraleis den urtheilen, benn alle Salle ju erzehlen ift une múalich.

Und wo fich fogar irrige und feltfam ein Kalle bes giebet, es fei in biefem ober andern Artifeln und Gaden, ben man aus feiner Schrift noch Buch urtheilen tann; ba foll man in ber Sachen einen guten frommen Mann ober zween laffen rathen und fprechen; und auch, barnach, wenn fie gerathen und gefprochen haben, bei ihrem Urtheil und Rath bleiben, ohn alles Manten Denn ob fie gleich in folchen bunkeln ober 3meifel. Sachen nicht allerding gerade bie Spigen bes Rechts treffen, fo fchabet boch folder geringer Feil nicht. Und ift beffer, mit Nachtheil und menigerm Recht enblich Friede und Ruge haben, benn mit unenblichem Unfriede und Unruge bas Urtheil nach bem fpigigeften und fchars feften Recht immer fuchen; man wirbs boch nimmermehr finden. Denn es nicht noth, baff ein guter

Schute allewege ben Pflock ober ben 46) Nagel treffe, man muß ben auch einen guten Schuten sein lassen, ber nahe babei, ober bas mehrermal ins Blat scheußt. Alle Weltweisen, barzu die Erfahrung bekennen, daß ber Hanbel und Fehle mehr sind, und täglich, sich mehren, weiter, benn man Gesetz und Recht machen kunnte. Daher sagen sie auch, daß gestrenge Recht das größte Unrecht sei; wie auch Salomon spricht (Pred. 7, 17.): bu sollt nicht allzugerecht sein, daß du nicht anlaufest. Und abermal (Sprüchw. 30, 33.): wer zu sehr schneu-

get, ber zwinget Blut beraus.

Darumb, ob folde fromme Mannet in folden treigen Fallen gleich ein wenig irreten, weit fie es aber treulich und herglich meinen, und nicht ihren Rus fuden, noch wider die gefatten Recht miffentlich fprechen, wird Gott an ihrem Brethumb gufrieben fein, und al tes ins Bater Unfer begraben 46), ba-wir fagen: ver gib uns unfer Schulbe; gleichwie ein igliche Dberfeit muß ofte irren, und tanns nicht umbgeben, und boch barumb bas Ampt nicht laffen, noch verzweifeln. Leben ift zu fundlich und zu blind. Wenn wir gleich bas befte thun, feilet es uns bennoch in vielen Studen, -bie wir muffen Gott befehlen, und mit bem Ronig David Pfalm 19, (13.) fagen: wer tann merten, wie oft er feilet? Bergeibe mir bie verborgenen Feile 47). 48) Jac. 3, 2; wir feilen 49) miteinanber gar ofte ic. auf bag Gott auch Raum bei uns finde, Reil und Gunbe gu vergeben, und feine Gnabe gu bemeifen.

Doch, daß tein Tyrann ober Bube dieß verstehe, als habe ich ihnen hiemit erlaubet, zu nutheilen ober in Sachen zu sprechen nach ihrem Gefallen ober Duntel, wider offentliche Rechte ober Wahrheit. Ich rebe hierinn von frommen Mannern, darzu nicht von offentlichem gewissen Recht, sondern von dunkeln irrigen Sachen, die man nach den offentlichen gewissen Rechten nicht schieden kann, und ba der Recht und Bucher zu wenig

<sup>45) &</sup>quot;den" fehlt bei 2B. n. in b. alt. A. 46) vergraben.

<sup>47)</sup> B. u. d. alt. Ausg.; "Wer mertt alle gehle? herr, reinigt mich von den verborgnen ac." 48) † Und.

<sup>40) 28.</sup> u. b. att. M. † alle.

ift, bağ man bafelbit ber Sachen ein Enbe gebe, und bie Leute gufrieben ftelle im Gemiffen, und fie nicht umbs ungewiffe Recht ewiglich fo hangen und zweifeln laffe; fintemal ber Friede mehr gilt, benn alles Recht. und ber Kriebe ift nicht umbs Rechts willen, fonbern bas Recht 50) umb bes Frieben willen gemacht. Darumb, wenn ja eines weichen muß, fo foll bas Recht bem Kriebe, und nicht ber Friede bem Rechten weichen. Bo man nun tann ohn Rechtszwang Friede haben, ba laffe man bas gantifche Recht fahren, fo fchabet benn ber Jerthumb wiber bas Recht nichts, fondern ift eine große Tugend bes Friebes.

Aber wie bem allen, wo bas in ben Brauch und Gewohnheit tame, daß die heimlichen Berlobnif bei je bermann nichts golten, ob gleich noch etlicher Unrath uberig bliebe; (wie benn fein Recht noch Lehre je fo fo gut ward, fle ift burch Digbrauch und bofe Tude oft geschwächt; wie man spricht: Inventa lege, inventa est fraus in legem.) so werden bennoch ungablig viel Irrungen und Wirrungen uberbleiben, bie fonft allendhalben uberhand nehmen, und man kunnte mit vielen Sachen leicht hindurch tommen, bag beibe, Pfarrhert, Richter, und auch die Part felbe befter mehr Rube und Friede, bargu leichter Gewiffen und Aerbeit hatten.

## Der III. Artikel

Unter zweien offentlichen Berlobniffen foll bas anber: bem erften weichen, und gestrafet werben. -

Ber bie Braut hat, ber ift ber Brautigam, fpricht St. Johannes ber Taufer, Joh. 3, (29.). Beil nu ber erfte verlobte Mann die Braut hat, und ift Brautigam, tann fie fich mit teinem andern hernach verloben, noch ber Brautigam mit einer anbern. Daber auch Mofes, 5 Mof. 22, (23.) eine vertrauete Jungfrau eine eheliche Fraue nennet, ba er fpricht: wenneine Dirne einem vertrauet ift, und einer beschlafet fie

in der Stadt, follt du fie alle beide toht steinigen. Die Dirne darumb, daß sie nicht geschrien hat, den Mann darumb, daß er seines Nahrsten Gemahl oder Ehefrau zu schanden gemacht. Da siehest du, daß eine vertrauete Braut ein Ehefrau beiget in der Schrift. Also auch Matth. 1, (20.) spricht der Engel zu Joseph, da ihm Maria vertrauet war: Joseph, du Sohn David, fürchte dich nicht, dein Gemahl, oder Ehefrau, Maria zu dir zu nehmen. Darumb ist dieser Artikel gewiß genug, wenn zwei miteinander offentlich versobet sind, und es bei demselbigen Verlöbnis bleibet, daß keines das ander kann sein Lebenlang saffen.

Aber nu ift in den Chefachen, wie droben gehort, ein folch weitläuftig verwirret Spiel mit den Fällen, so sich wider solche gewisse Rechte und Artisel begeben, daß ein groß gemein Spruchwort ist: wers Glud hat, der suhret die Braut heim. Als solls er sagen: es stebet nicht bei dem Recht, sondern bei dem Glud 11, wer die Braut haben soll, und hilset nichts darumb tanzen. Denn es ist auch wahr, daß die Fälle so mancherlei, und die Rechte disher mit dem heimlichen Berloben, so ebentheurlich sind gewesen, daß mancher hat seine Braut aus seinen Armen mussen, lassen wegführen, und wider Berlobnis, noch Zeugen, noch Ausbieten ge

holfen bat.

Also gehets hie auch, wenns bei schlechtem Ber lobnig bleibet, so ist balbe geurtheilt, das hernach tein ander Verlobnis gelten soll, denn es ist eine rechte She soft und der Welt. Wie aber, wenn sich jemand mit einer Person offentlich verlobet, und schweiget die weil, das er zuvor sich mit einer andern heimlich verlobet, und darzu beschlasen, oder auch geschwangert hat? Das ist ein Bube, und ich wollte hierinn richten also: wenn das heimliche Verlobnis und Beschlasen bekannt ober beweiset wird, so soll in solchem Fill zuerste der Bube gestraft werden, daß er die Magd und ihre Steen, oder die Wittwe und ihre Freundschaft, mit of

<sup>51) 28.</sup> n. b. alt. A.: 2 und gehet nicht nach bem Recht, fonbert nach bem Gluck.

feutlichem Berlbbnig also betrogen und genarret hat. Darnach foll bas offentliche Berlobnig, so noch unbeschafen ift, bem heimlichen Berlobnig, so beschlafen ift, weichen; wie broben gesagt ift.

Die mochte man aber mir einreben: bu haft broben gesagt, wo ein offentlich Berlobniß ift, ba solle eine rechte Che sein, und die vertrauete soll eine Schefrau heißen, wie du aus Mose und Matthao c. 1, (20.) beweiset hast; wie kanust du benn hie mit gutem Fug rathen, daß die heimliche Berlobniß mit folgendem Besschlafen solle ein Sche bleiben? Damit wurde ja die 52) offentliche vertrauete Sche zurissen? Antworte ich: man muß mit Moss Gesehen weislich fahren, benn es hat mit seinem Regiment in Schesachen viel ein ander Gesskalt, denn mit unserm, sonderlich in zweien Stücken.

Das erfte, bag ein Mann mochte zwei ober mehr eheliche Beiber haben, barumb fest er: ob einer fich fcon mit einer hatte offentlich verlobet, und bamit eine rechte Che angefangen: ja, wenn er fie gleich beim geholet hatte, und begabe fich, bag er juvor ein andere beschlafen hatte, ja auch inden bas beimliche Berlobnig ftunde, ober auch nach ber Sochzeit beschliefe, fo mochte er bie Beschlafene sampt ber offentlichen Braut ober Beibe mohl ehelich behalten. Aber foldes gilt und tauget bei une nicht, ba ein Mann nur ein Beib haben muß, barumb tann fein Gefese auch bei uns nicht in allen Studen rund und vollig gelten; benn wir muffen unfere Lands Geftalt' und Wefen anfeben, wenn wir Recht und Gefet ftellen ober brauchen mollen, weil unfer Gefet und Recht auf unfer, und nicht auf Mofis Lande und Wefen geftellet, gleichwie Mofis Gefese auf feines, und nicht auf unfers Bolks Wefen und Geftalt geftellet find.

Bum andern, war im Bolt Mosis, einer Dirnen nicht groß daran gelegen, ob sie beschlafen ward, sons berlich in hoffnung der tunftigen Che, denn sie kunnte boch balbe zur She kommen, und stunde in keiner Fahr. Darzu so golte bei ihnen die Frucht des Leibes so viel,

sa) "bie" feblt.

und war fo tofftlich Ding, bag man bie leibliche Jungfrauschaft ober Ehre bagegen geringe hielt. Das ift aber bei uns nicht, fonbern bie weibliche Ehre gehet bei uns uber alle Frucht des Leibes, und eine beschlafne Dirne tompt fcmerlich ju Chren, und ift große Rabr barbei, bağ fie gar gemein werbe. Darumb muffen wir auch uns nach 53) foldergeftalt richten, und tonnen bas nicht Mofis Gefet heißen, fo wirs in einem Stude, ba es uns bienet, annehmen, und im andern laffen. Denn Mofes tanns beibes thun, bag er bie offentliche vertrauete Dirne ein Chefraue urtheile, Die in teinem Wege zu laffen fei, und boch barneben bie Beschlafene auch ju Ehren seten, und demfelbigen Manne auch ehelich zusprechen. Wir aber folgen Doft fo ferne, bag wir die offentliche Bertrauete ein ebelich Gemahl urtheilen: aber weil wir bie Befchlafene ihm nicht auch tonnen gufprechen, wie Dofes, muffen wit bierinn ein Mittel treffen, bas fich bei unfern Leuten leiben fann, und bie beraubete Chre ber Dirnen, welche wir fur ben bobeften Schat halten, und 54) in Rabe lichteit nicht fo fteden laffen.

Darumb hab ich also wollen rathen: wo bas offentliche Berlobnig noch ohn Befchlafen rein ift, und guvor ein beimlich Berlobnig mit Befchlafen furhanben, bas bekannt, erschworen, ober beweiset wird, foll bie offentliche vertrauete Dirne ber Billigfeit nach weichen; angefeben, bag fie ben Schat ihrer Ehren noch gang bat, und bamit mabl gur Che fommen tann, aber biefe Beschlafene ihren hohesten Schap, nach unsers Landes Geftalt, vermahrloset, und gur Che nicht mohl tommen tann, wie fie unter Dofe mobl batte mogen tommen. Solches buntet mich billig und recht fein, fo lange bie Strafe ber Dberteit nicht bargu thut, wiber die heimlis den Beschläfer und Dirnenschander. Wo aber bie Strafe ginge, mare alle 55) biefem Fall balbe gerathen, und viel anbern mehr. Denn iche nicht fur gut anfebe, bag man folche Stude ungeftrafet laffe, fintemal es beibes eine große Aergerniß ift, bag man ein offent-

<sup>63) &</sup>quot;nach" fehlt.

<sup>54) &</sup>quot;und" febit.

lich Bertabnis gureifen, ober bie beimliche Befchlafung in Schanden laffen foll: fie waren wohl werth, beibe Befchlafer und Befchlaferin, baß fie gum wenigsten eine Beitlang bas Land mußten raumen 56), bamit bas Aergerniß gebufet ober hereinbracht, und ben andern ein

Erempel gur Kurcht gegeben murbe.

Db aber jemand fürgeben wollt, daß ber offentlich verlobten Braut, so sie umb' ber ersten Beschlasen willen geschieden wird, auch damit Unrecht und Schade geschieden wird, auch damit Unrecht und Schade geschieden, umb für eine Schande möcht gerechnet werden? Ift darauf zu antworten: sie behalt gleichwohl ihren bögesten Schat der Ehren, und ist ihr Unschuld auch ehrlich und löblich, daß sie betrogen wird, und unversienet solches leiden muß. Und sollt benten, wie wollt sie thun, wenn ihr vertrauter Buhle zuvor ein ander Weib, aber mit einer andern Bil sich offentlich anderswo verlobet hatte; da mußte sie doch geschieden sein, und solches alles leiden. Zudem, so der Betrüger gestrafet wird, wird ihre Unschuld beste ehrlicher, und gerath solch cher Betrug ihr zum besten.

Aber jene arme Dirne bat nu nichts mehr. und mit ber Strafe bringet man ihr die Ehre nicht wieber; und ift ein Beib, fo die Chre verloren, gar unwerth, weil wir nicht fo boch achten bes Leibes Segen, als bie Suben, und tann boch ja nicht folch heimlich Befchlas fen aufe Berlobnif fur eine Surerei gerechnet merben, benn es geschicht ja in bem Ramen und Meinung ber Che, welche Berg und Meinung ober Ramen bie Bus rerei nicht hat. Darumb gar ein große Unterfcheib ift zwifchen ber Surerei, und beimlichem Befchlafen auf verlobte Cbe. Und zwar tein Chrift noch redlich Mann that anders, wo er fo ferne tommen mare, bag ers verfahe, und eine Dirne heimlich auf bas 58) Bertobnig befchliefe, wenn er fich bebachte, er behielte fie, unb ließe alle offentlicht Berlobnig, fo bernach gefcheben mas ren, fahren.

3d habe biefen Artitel aber 59) bargefest umb

<sup>56)</sup> raumen mußten. 57) 28. u. b. alt. M.: † quch.

<sup>58)</sup> die. 59) aber diesen Artitel.

Bermahnung willen, daß man darob halte, so man will; denn ich habe wohl ersabren, welch ein wust Gefinde in der Welt ist. Da wandern und laufen lose Buben durch die Lande, von einer Stadt zur andern, und wo einer eine Megen siehet, die ihm gefället, entbrennet er, und trachtet flugs, wie er dieselbige erkriege; fähret zu, und verlobet sich noch einmal, und will des ersten Berlödniß, anderswo einer andern gethan, also vergessen und sahren lassen. Und das wohl ärger ist, sie fahren zu und halten Hochzeit darauf; etliche aber haben hie und bort Hochzeit, und treiben also mit dem Namen und Schein der Che große schändliche Kaster.

Die follen bie Pfarrheren auffehen, und ihr Bolt permahnen, und 60) fold Fahr anzeigen; nehmlich alfo: bag tein Burger ober Baur fein Rind vergebe einem unbekannten Gefellen ober Manne. Dag auch die Ober-Beit folder Sochzeit feine julaffe, und ber Pfarrhert berfelbigen feine aufbiete, vertraue, noch fegene; fondern, es fei Mann ober Beib, fo fie frembb und unbefannt find, foll man fie beigen gute Runbichaft ichriftlich und mundlich bringen, bamit man gewiß merbe, mas fur Leute find, ob fie ledig ober ehelich, redlich ober unredlich find; wie etliche Sandwerksteute thun, Die Rund= fchaft forbern von ihres Sandwerts Benoffen, wie die Monche auch gethan haben, die feinen aufnahmen, fie wußten benn, daß er frei, und niemand mit Berlobnig, oder Schuld, ober Gigenthum verpflicht mare. Die vielmehr follt man folche Rundschaft fordern von fremb= ben Mannes : und Weibesperfonen, fo gur Che greifen wollen. Denn es liegt, mahrlich, etwas baran, daß ein igliches jufehe, mas fur ein Gemahl er friege, und wem einer 61) fein Rind ober Freund gibet, auch einem Rath und ber Gemeine gilt, mas fie fur einen Bur ger ober Burgerin, ober Gelied in ihre Gemein be fomme.

Denn wir febens ja in ber Erfahrunge, wie gefagt ift, bag bie Buben und Bubin bin und wieber

<sup>60) &</sup>quot;und" fehlt.

laufen, Deiber und Danner nehmen, allein, baf fie ihre Buberei ausrichten; barnach alles ftehlen, mas fie fonnen, und bavon laufen : und handeln mit ber Che. mie bie Tattern ober Bigeuner, welche immerbar Soche zeit und Taufe balten, mo fie hintommen, bag eine Dirne mohl zebenmal Braut, und ein Rind gebenmal getauft wird. 3d weiß ein Stabtlin, nicht ferne von hinnen, ich will bes gangen Lanbes fchweigen fbie ich umb Chre willen nicht nennen will). Da unfer Evans gelium anginge, funden wir figen zwei und breifig Daar Bolfs bei einander jur Unebe, ba entweber bas Beib ober ber Dann ein verlaufen Derfon war; ich meinet aber, es follten nicht viel uber zwei und breifig Saufer ober Burger ba geweft fein. Alfo hatten bie lieben Bifchoffe, Official und Oberfeit hausgehalten; und zugefeben, bag in biefe Bufche fich gefammlet batte alles, mas fonft vertrieben ober verlaufen mar. Aber nu, Gott Lob, bat bas Evangelium folche Mergernis fo rein ausgefeget, bag nirgend mehr tein offentlichet Chebruch, Surerei, ober Unebe gelitten wird: noch muß bas arme Evangelium Regeret beifen, und ba michte gutes von tommen.

In biefem Artifel finben fich auch mancherlei Ralle, bie man nicht alle erzehlen tann, und bei frommet Leute Rath und Urtheil bleiben muffen; wie broben ans 216, bag ich bir einen angebe, wenn einer mit ber anbern Frauen Rinber batte, und mit ihr lange ju Saufe gefeffen mare, und in eine, Rahrung toms Antwort: es hilfet nicht, weil er ber erften offentlich vertrauet, und ihr rechter Chemann ift, tann er die ander mit den Rindern nicht behalten; und, wie bas geistlich Recht fagt, bester arger ifte, baf fie fo lange im Chebruch bei einander gefeffen find, und ihre Seelen ins Teufels Banben gelegen, fo fie anders beibe umb bas offentliche Berlobnig ber erften gewußt baben z' benn welches Theil nicht barumb gewußt hat, bas ift unschuldig am Chebruch, und ift betrogen gemeft. Bies mohl es ein Unfursichtigfeit gewest ift, bag es nicht que bor erfundiget, und gewiß worden ift, ob fein Gemahl andersmo verbunden fei. Darumb mag es auch nu fold Scheiben und Schimpf jur Bufe annehmen, und

Um felbs und allen andern eine Bige und \*2) Barnung fein, daß sich niemand verlobe, er habe denn gewisse Aunbschaft, daß sein Gemahl ledig und frei ift.

Bie, wenn die erfte Bertrauete, ba fie gefeben, baf ihr Gemahl fie verlaffen, und fich mit einer anbern gefetet bat, auch jugefahren ift, und einen anbern genommen, mit bem fie nun auch Rindlin und Guter Antwort: dies 63) ift auch unrecht, und fie **b**at ? 26. foll auch gefcheiden werben vom andern Manne: benn fie bat fich felbs jum Richter gemacht, und fich felbs frei und los gesprochen, und ben erften Mann fahren laffen; nicht geforbert noch erfuchet mit Recht, wie eine fromme Chefrau fouldig ift, bamit fie als eine Stillschweigenbe gleich verwilliget hat in bes erften Dannes Chebruch ober unrechte Che, und baruber ihre eigen Unebe bargu gethan; barumb follt man in folden Sallen zuvor bas Recht fuchen, und damit dem Manne au bem Berlobnig mit ber anbern einen Ginfpruch thun, ober auch nach ber Sochzeit ihn wieder forbern. Wo er alsbenn entliefe, ober mit Recht nicht kunnte erhalten werben, fo mochte fie alebenn fich frei fprechen laffen, und im Ramen Gottes fich auch veranbern.

Wie aber, wenn diefelbe erste Beriobte spornig ware, und wollte ben andern unehelichen Mann nicht laffen, und ben ersten verlobten Mann nu nicht wieder haben, ob er wohl gerne zu ihr wollte, und die andere verlassen? Antwort: soll sie die Oberkeit darzu halten, daß sie es thue, und den Mann wiederumb annehme. Will sie aber ja nicht, so soll sie vertrieben werden, und ewiglich, weil der Mann lebet, ohn She bleiben, 1 Cor. 7, (11.). Und der Mann, nach geschehere Strafe, bei der andern bleiben, und nu hinsfurt solch Beschlasen rechen als eine Beschlasung sur dem offentlichen Verlöbniß, weil der ersten Frauen angebaten wird, das erste sa.) Verlöbniß wieder zu erstatten, und sie doch nicht will, damit sie es gegen sich selbs aushebet, und sich des betaubet zum Recht. Zwins

<sup>62) †</sup> eine. 65) Das.

<sup>64 . 2</sup>B. u. b. alt. M. 1 öffentliche.

get fie aber bie Oberkeit, und fie viel lieber darüber entläufet, oder das Land raumet, so laß fie laufen, und den Mann, wie gesagt, bei der andern bleiben. Was ich aber vom Weibsbilde gegen dem Mann in biesem Fall gesagt habe, das will ich auch vom Mannsbilde gegen das Weib gesagt haben. Und stehet unser Grund 1 Cor. 7, (15.): wenn der Ungländige weichet, so laß ihn weichen, der Bruder oder Schwester ist nicht

gefangen in biefem Fall.

Defigleichen ist auch zu antworten, wo sichs begabe, daß zwischen den verlobten Personen ein Uneinigkeit und Feindschaft entstünde, daß sie niemand versühnen kunnte, und eins also das ander als aus redlicher Ursachen ließe, und nahme ein ander Gemahl und saße zu Hause? Untwort: alles unrecht; denn es soll nies mand sein selbs Richter sein, und sich selbs scheiden. Er sollt zuvor seine Braut gefordert, und durch die Oberkeit zwingen lassen, und wo sie denn nicht gewollt, sie lassen ohn She sigen bleiben ewiglich, (wie broben gesagt,) und sich ledig urtheilen lassen, und denn aller-

erft gur anbern fich begeben.

Ja, wie wenn er aber nicht weiß, wo fein erfte Bertraute ift? Denn er hatte fie in einem anbern Ranbe gelaffen, ba er weggog, ob fie tobt, ober einem andern vertrauet, ober noch ledig ift? Antwort: ba magft bu nach feben, bente und erforsche, und erfahre es an ben Orten umbher, ba bu fle gelaffen, und von ihr gangen bift, und ftebe bieweil ftille mit ber anbern Krauen. Wie, wenn einer ein Sahr land ober 65) bak bes (barnach ihm aufgelegt wirb,) mit allem Fleiß forichet, und funnte nichts erfahren von feiner erften Bertraueten? Die,-achte ich, (boch auf weiser Leute Berbefferung) daß er fie ließe mit offen Briefen, und auf ber Rangel bin und wieder forbern auf beftimpte Beit. Rame fie benn nicht, bag er bei ber andern bliebe, mit Erbietung bes Rechts, gegen feiner erften Frauen, ob Stem, wenn einer glaubte, und murbe beg beredt mit gewaltigem Schein und Wahrzeichen, fein

<sup>65) †</sup> ein.

Bertrauete ware gestorben, und barnach kame sie wieder, und sumbe eine andere bei ihm? Antwork! er soll die erste wieder nehmen, und die andere fahren lassen. Wie, wenn sie nber schlecht nicht wieder zu ihm will, und will ihn kurzumb nicht haben? Wohlan, so las solches die Oberkeit erkennen, und sie zu dir zwingen; will sie nicht, so las dich frei sprechen, und bei der ans bern bestätigen, weil es an dir nicht feilet, du hast sie gerne wöllen wieder haben, und hast durch, starten Irrethum nicht williglich gesundiget, das sie dir zu vergeben schuldig ist, und sie will nicht, iste eben so viel, als liese sie tot von dir, und verliese dich muthwilligs lich. Aus diesem mag ein iglicher ander Källe mehr urtheilen, und weise fromme Leute werdens wohl recht urtheilen.

#### Der IV. Artifel

Wer nach bem offentlichen Bertobnig ein andere berührtet mit Berlobnig, als dieselbigen bamit zu ehelichen, bas erfte Berlobnig 60) zureigen, bas foll ein Ehebruch geacht werden.

Defer Artitel ift auch klar, und haben auch ble papstliche Rechte solch Beschlafen nicht lassen gelter wie der die offentlichen Verlobniß, ja auch nicht wider die heimtichen Verlobniß; sondern alle solche Falle geurtheitet: daß sie das erste Verlobniß, es ware heimsich ober offenbaklich, bestätigen zur She, und das folgend Beschlasen mit einem Verlobniß nicht lassen eine She sein. Aber es ware noth, daß man solch Beschlasen nicht solleicht ließe hingehen, sondern anzeiget, wie ein großer schwerer Shebruch es set, daß im Gesehe Wosse mit dem Tode bestrafet ward. Darumb sollen hie die Pfareherrn steißig vermahnen und anzeigen, wie groß dieser Shebruch sei. Denn es ist zu beforgen, daß der ganz keinen Sinn noch Ernst habe zur She, der seine Braut nicht lieber hat, denn also, daß er nach, in und für

ber hochzeit; feine Liebe und feinen Leib von feiner 17) Braut icheibet, fo boch die Brautliebe follt billig, und naturlich vertreiben alle ander bofe Liebe bes Fleisches. Er muß ein Untugend sein und ein lofer bofer Mensch, nicht werth, daß er lebet, schweige, daß er eine Ehe

follt befigen.

Denn wir broben gehort haben, daß eine offentliche verlobte Dirne beife eine Chefrau, und daß folch of fentlich Berlobnif, wo es frei und rein ift von anbern juvor befchlafen Dirnen, ftifte eine rechte rebliche Che. barumb fo ift er auch gewißlich ein rechter Ebemann. Und weil fichs bei uns nicht giemet, mehr benn ein einiges Weib au haben, die eines einigen 68) Chefrau fei, fo ift er feines Leibes nicht machtig, und tann tein ane bere beruhren ohn Chebruch: fo ifts auch nu (?) ein große Unterfcheid mit dem Befchlafen vor bem offentlis den Berlobnis und mit bem Befchlafen nach bem offente lichen Berlobnig. Denn fur bem offentlichen Berlobnig ift er noch ledig und frei, bag er mit ber heimlichen Berlobten burche Befchlafen bie Che nicht bricht, aber nach bem offentlichen Berlobnig ift er nicht lebig, fone bern ein Brautigam und Chemann.

Ifte aber ein rechte Che, fo follt bas geiftliche Recht nicht haben zugelaffen, und foll auch noch nicht gelten, bag folcher Berlobter ober Berlobte eine bas ans der liefe und ins Rlofter liefe; benn es ift ein ehelich Gemabl, und hat nicht Dacht geistlich zu werben ober Jungfrau ju bleiben, ohn bes anbern Billen; fonbern gleichwie ber Papft erlaubet und gebeut, daß, eine Ches frau mag ihren Mann aus bem Rlofter forbern, alfo follt er es auch Braut und Brautigam erlaubet und geboten haben, daß fie nicht von einander ine Rloften liefen. Es ift eben fowohl ein Che nach bem offentlie den Berlobnig, ale nach ber Sochzeit. Und ob man mochte fürgeben, es mag ein offentlich Berlobnig que riffen werben burch ein variges Befchlafen, mie gefagt ift, barumb halte die Che vor ber Sochzeit nicht fo bart und fest, als nach ber Sochzeit. Das ift nicht allezeit alfo; man findet eben fomohl Salle, bie eine Che nach

<sup>67)</sup> ber. 68) eigen. , 69) B. n b. att. A. "gan.". . Enth. fatechet. d. Gone, ar Bb.

ber Dochgeft gureiffen als ffte ber Dochgeit; bas eine

Doch bieg Stud hat ist bet uns nicht noth, weil bas Riofferleben, wie es bieber gebalten, verdampt ift, bag, ob Gott will, feine Che hinfurt baburch foll ge hindert werben. Will aber jemand bennoch feufch bleiben nach feinem offentlichen Berlobnif, und fich nicht bereben laffen ju feinem Gemabl, bemfelbigen wollt ich nicht unbere geftatten, benn auf bie Beife, wie Gt. Paulus 1. Cor. 7, (11.) thut, ba er vermahnet, bas Betb folle fich berfuhnen mit bem Dann, ober obn Che bleiben, und laffet fie alfo im bofen Gemiffen ftecten. Alfo wollt ich bieg Eheil auch urtheilen, bag fie offn Che bilebe; nicht umb ber Reufcheit willen. fondern bag fie fich nicht will zu ihrem Gemabt bereben laffen, und foll beigen bie unverfühnete 71) Braut: fintemal die Reufcheit nicht umb Berbienft noch bobes Stanbes willen, fonbern barumb ermahlet ift, bag man inehr Ruge und Raum mit Gottes Wort und Gebet zu hanbeln, und der Kinder und Saussorge weniger bat, wie fie St. Paulus ruhmet. Wo folches nicht gefucht wird in ber Reufcheit, fonbern ein beiliger Stand, ober bag man bes vertrauten Gemable gerne los mare, bas ift beibes tein nube, und eitel eigener Bill und Bortheil gesucht. Summa, ich will ihr Gewissen biemit nicht frei noch ficher fprechen, fie mage magen auf ibre eigen Cbentheur; benn weil es fo fern tommen ift, baß fie fich offentlich vergeben bat, ifte ficherer, bag fie halte, mas fie gelobet und gegeben hat; Gott barf ben Raub ihrer Reufcheit nirgenbe gu.

In diesem Artitel begeben fich auch viel seltsamer Falle. Unter welchen ber erste ift, so dem heiligen Partrarchen Jacob begegenet, ba ihm sein Schwäher, Lasban, an statt Rabel, (welche seine 12) Braut und verslobete Chefrau war,) die ander Tochter, Lea, beilegte. Db auch 13 Jacob oder Lea gesündiget habe? Antwort: es hat keines gesundiget, weil ihr beider Herz und Ge-

<sup>70)</sup> das. 71) 2B. u. b. alt. U. "verfohnete." 72) 2B. u. b. alt. U. f rechte. 73) 2B. u. b. alt. U. f file.

wiffen affo ffunde, baf ein faliches memet, 25 wafe bei feinem ehelichen Gemahl: Jacob bachtey et wort feine Raffels Bea meinet, fie mufte Jacob Baben aus ihres Baters Gebot. Gleichwie wohl wiederumb bee fchehen ift, bag ein Dann mit feinem eigen Cheweibt ein Chebrechet morben ift, als, wenn er ein anbere beimlich beftellet hatte, und fein Deib funbe fich auch heimiich an berfelbigen fatt ic. Ru ber Beilige Sacob batte auch 'nach ftrengem Rechte wohl nicht muffen bie Lea behalten, aber er that als ein frommer Domn; ba er fie beführet batte, wollte et fie nicht verlaffen; Tone berlich weit es bagumal gandelitten war, mehr beunt ein Beib gu haben. Aber ibt, mb folcher Rall- fich bei gabe', buf einem ein ander Derfon wurde beigelegt; als (ich achte;) "fricht leicht gefcheffen mag, follt er bie wifte Berlobete behalten, und die Befchtafene laffen, weil et betroden ift, und fie nicht beibe behalten tantt 4' benft er hat fie nicht williglich beichlafen, wie ber chubutbet eine wiffentlich noch aufs heimliche Berlobnis beichlafte benn mo ers miffentlich gethan hatte, mare es sint Ches bruch, wie gefagt ift.

Item: wenn einer feine offentliche Bettrause nicht rein funde, fondern juvor bon einem andern beftiflafen; er funde das fur ber Sochteit ober hernach, ob ber muge biefelbige laffen, und eine andere nehmen ? Brow im Gefes Mofre fteiniget und verbrennet man eine folchei barumb ifte flar, bag ein gang vollig Streiben if. Der Papft laftet ju, baf er fich von ihr fchetbe ju Els fche und Bette, aber geftuttete nicht, bag er eine ans bere nehme. Aber wir geben ben Rath, weil bas Scheiben von Bette und Difche ein recht Chefcheiben ift, daß fein Funklin ber Che ba bleibut; (benn mas ifts far ein Che, von Difth und Bette gefchieben fein; benn' ein gemahlete ober getraumete Che ?) fo mag et wohl eine andere nehmen, und ift tein Gebot Gottes 747 bas thm nebiete ohn Ehe zu bleiben, ober bie unreine ju behalten. Mohl ifte mahr, wenne ein gwer Danw ift, ber fich bargu bereben ließe, und nahme gleich ein

Michabengest, dafür, und schielte fie, in Koffmung, daß fie Kich-hinfurt recht halten würde, das ware wohl ger shan mand besser benn geschieden. Ist er aber ja so saft fromme, mag er thun wie Joseph Matth. 1, (20.) der. Michagu heimlich, verlassen, wollt, daß er sie nicht zu schanden machte, und wird darumb gelobet als ein gewechter Rann.

n Solches will ich gefagt haben, wenn die Braut ubergenget wird, baf fie ber Chren nicht rein feis benn baff: man follt ichlechtem Argmabn und bofem Duntel, abet auch bofen Daulern, fo eine Dirne beimich verleumbben ; folgen , bas ift miber Gott und Recht. leibige Taufel bat durch folche arge Duntel und bofe Mauler manche feine Che verhindert; aber, mo et fie nicht perhindern funnt, mit Argmabn- aufs allerhobeft verbittert und verberbet. Wiber bieg lafterlich Ubel und Zeufelstude follt bu alfo thun: wenn einer ju bir Jemphet und bir anzeigt von beiner Braut ober Weibe, fie fei nicht rein, gibet große Grumpen fur, wie er es gefebenig neboret babe, und allerdinge gewiß fei ic. fo ergreife ihn alfo und fprich : willt bu bas gesteben, und offentlich fur Gericht (wenn ich fie verflage) betennen und begeingen? Wegett er fich beg, und gibet fur, er wolle bich freundlich und treutich in gebeim marnen : fo alaube fest, und zweifel nicht, bag ihn ber leibige Tenfel au bir gefandt hat, und leuget als ein Bube ober Marre, menn es gud bein Bater, Mutter, Bruber ober Schwefter mare. Das merte barbet, er will bich warnen und bir heimsich rathen, fo 75) es geschehen ift. Barumb that ere nicht verhin? Und wills auch nicht offentlich betennen, auf bag du von ihr funnteft tos werbeng barumb ift fein giftiges Marnen und Rath fo biel: er fiehes bich verftedet, und will bich auch alfo Reden laffen in ber Ebe, und nicht eraus helfen burch offentlich Befenntnis, fonbern bein Berg beimlich verbitterm, und in ewigen Sag und Unruge bargu bringen wider beine Braut. Darumb fieheft bu, bag er leuget, wenn er fagt, er wolle bich warnen, und thue birs jum beften, und ift ein Teufelstucklin; wie gefagt.

<sup>75) 20.</sup> st. b. ält. 9.: "munt."

Darumb fprich ju ibm alfo: bas er felit Maul welche er ins Teufels Ramen aufgethan bat, in Got tes Ramen guhalte, ober bu wolleft ihn fur Gericht furnehmen, bag er foldes fein Ungeigen muffe beweit fen , ober feine Strafe baruber leiben, ate ein bofet, giftiger Berleumbber. Es beifet alfo: wenne gefcheben ift, fo foll man bas befte bargu reben; bas ift gottite und recht, fonderlich wo man bas Wiberfpiel nicht tant ober will offentlich betennen. Welche Sache ift thimetmehr fo gut, die man beimlich nicht tonne aufs argefte machen? Collt man aber folden Meuchelmaulern glaub ben, wurde tein Sache, fa fein Gott noch Recht blet ben, wiber im Simmel noch auf Erben. Willt bu abet ihnen glauben; wohlan, fo habe beinen Lohn bavon, baf bu feine Ruge ewiglich habeft in beinem Cheftanbe oder Berlobnig: fo thuft bu benn, mas ber Beufel ha ben wollt, benn er ift bem Cheftanb feind, und ein unfauber Geift ber hurerei, barumb laffet er benfelbigen nicht gerne gu, ober macht ihn voller Unruge. "Und bie follen die Prediger und Pfarrherren fleifig fein; baf fie folche heimtiche Tude bes Teufele nicht laffen gelten ober gefchehen, fondern follens mit Drebigen' ftrafen, wehren, und die Leute barfur marnen. Und wo es gefchahe, bag eine Dirne fo verleumbbet wurde gegen ihrem Brautigam, baß fie mit hohem Ffeiß folche Leufelsgift bem Brautigam ausreben und abmenben, und fur ihm mieberumb des Teufels Botichaft, fo fol des angericht, aufe hobeft verbammnen, ate Buben, Schalte, giftige, bofe Burme, ober je, fo es aute Freunde maren, als große tolle Rarren und unwigige Leute.

Ich habe es erfahren an vier ober funf feiner Jungsfrauen, die aller Shren und Tugend berühmbt, und nicht ein Unthällin an sich hatten; aber so balbe sie verslobet worden, da kamen die Teufelsmäuler zu den Beinetigamen, ober zu ihren guten Gesellen; da hatte einer dies, der under das gesehen und gehort, und mußte alstes gewiß sein, obs wohl zweimal erstunden und bredimal ersogen war, daß ich mir zu lest dieß Sprüchwort mußte machen: es muß freilich kein frumm Kind ein Sheweid werden, sie sein henr zuvor eine have worden.

Denn ich fabe , ob fie gleich bes Leibes balben frumm ober rein maren, noch mußten fie bei ben Stantmautern Spuren fein. Das arme Beibervalt hat nichts theurers noch eblers, benn bie Chre, bie muß ihnen ber Leufel ja nicht laffen. Er beift Diabolus ober Diabel, bas ift, ein Schander ober Lafterer; bas ift er, mub bleihets auch, mohl bem, ber es weiß ober glaubet. Darumb lobe ich bieg Spruchwort wiber folches Reufelegeschaft, ba man fpricht: man foll Frauen loben, es fei mahr ober gelogen, fie beburfens mobl. abermal: mancher von Frauen ubel redt, ber boch nicht weiß, mas fein Mutter that; benn unter bem grauenvoll find unfer aller Mutter, Schwester, Beiber, Tochter, Mumen und Freundin auch begriffen, welcher Chre unfer Chre, und ihre Schande unfer Schande ift. Da bon ist genug.

Stem, wenn fich jemand verlobet mit einer, bie leibeigen ift; item, ein Chelmann mit einer Uneblen; item, einer mit ber, fo ausfätig, ober taub, ober blind ware, ober fonft ein unleibliche emige Seuche an fich batte, mag ber auch eine andere nehmen? Untwort: hat er es gewußt, und bennoch fich barauf mit ihr verlobet, fo foll er fie behalten, wie er es hat wollen haben. Defigleichen, mo folder Mangel einer ober zween nach' bem Berlabnif eines betrafe, follen fie fich abermal nicht fceiben, fonbern mas Gott ihnen jufuget, bulben und mit einander tragen.. Aber mo einer ber Mangel feinen gemußt, und alfo betrogen ift, ba ift fahrlich zu ante worten; benn wenn ein Mannename folchen Mangel bernach findet, bag er fie freilich nicht genommen batte, wo er zuvor hatte gewußt, follt er ja billig frei fein, fie gu laffen, benn er hat fie mit folchem Bufas nie be williget zu nehmen.

Aber wer will hie wehren ben bofen Leuten, so vielleicht. Urfach von einander suchen, wenn sie es gereuet, und etwa ein besfers zu finden meinen? Da benn ein Theil will furgeben: ich hatte sie nicht genommen, mo. 18) ich ben Mangel gewußt hatte; und leuget

<sup>.763.</sup> menn.

doch haran fondern batte freifich in ber Beppf den Manget nicht geachtet, ben er nu achtet. Wieberumb, jenes Theil leuget auch, und gibet fur, es mare obn Dangel geweft, und batte ben nach bem Berlobnig ober Sochzeit übertommen; wie es benn in ber Welt mit Lugen und Trugen unternander hergebet, wo man eigen Rus, Bortbeil, ober Muthwillen fuchet. Gold Bolb, bas fein Gottesfurcht noch Gewiffen bat, meife ich von mir jum Richter, vom Richter jum Benter, bag fie fic ba mit Eiben und andern Gerichts : Beifen lofen ober binden, wie fie tonnen.

Sch fcreibe ist ben frummen, guten Gewiffen, wo derfelbigen jemand folden großen emigen Mangel einen an feiner Bertraueten funbe, mit welchem er fie wiffentlich nicht genommen batte, ber ift betrogen, und folle fret fein, auch fich ju verandern. Die geiftlichen Recht fegen auch . bag Error und Conditio dirimunt Contractum. Aber weil in bemfelbigen Recht bie Chefcheidung gemeiniglich bermaffen jugelaffen wirb, bag fich teines verandern bar, halten wir folche Scheibung fur nichts, ja fur ein lauter Befpenft, ber Seelen und Gewiffen fahrlich. Darumb, mer beffelbigen Rechts brauchen will, ber mag es thun, wir wollens nach beni Bewiffen nicht brauchen; benn bamit ifts gar tein Rug, in Chefachen grundlich und enblich zu handein. Und ob biefem Theil bas follt fchaben, bag es nicht mit Fleiß nach foldem Dangel zuvor gefragt habe, und alfo bie Schuld feiner Unfurfichtigfeit gegeben werben; fo folls boch vielweniger jenes Theil helfen, bag es feine Nabesten miffentlich betrogen bat, und beffelbigen treue Buverficht laffen alfo fahrlich und und unverwarnet feis len. Wer wollt einem Brautigam umb feiner redlichen Liebe und loblichen Brunft millen, folche feine Unfuc sichtigkeit nicht gu gute halten; ja, auch feine bergliche 'gute Buversicht und Bertrauen, daß er nicht hat gefraget, nicht vielmehr loben? . Co viel arger ift jenes Theils Untreu und Miffethat, bag fie folde Treue bie fee Theile nicht hat mugen warnen, fondern auch bargu helfen, bag es anliefe und fellet. Much ob jemand gleich gerne wollt nach allem Dangel forfchen, fo ifts nicht Landes Sitte noch Gewohnheit; und obs GemohnBertrauete ware gestorben, und barnach kame sie wieder, und sunde eine andere det ihm? Antwort: er soll die erste wieder nehmen, und die andere sahren lassen. Wie, wenn sie nder schlecht nicht wieder zu ihm will, und will ihn kurzumd nicht haben? Wohlan, so las sollches die Oberkeit erkennen, und sie zu dir zwingen; will sie nicht, so las dich frei sprechen, und dei der andern bestätigen, weil es an dir nicht feilet, du hast sie gerne wöllen wieder haben, und hast durch, starken Irrethum nicht williglich gesundiget, das sie dir zu vergeben schuldig ist, und sie will nicht, ists eben so viel, als liese sie tet von dir, und verliese dich muchwistigslich. Aus diesem mag ein iglicher ander Källe mehr urtheilen, und weise fromme Leute werdens wohl recht urtheilen.

### Der IV .: ArtifeL

Wer nach bem offentlichen Verlobnig ein anbere beruhret mit Verlobnig, als dieselbigen bamit zu ehellchen, bas erfte Verlobnig 60) zureißen, bas foll ein Ehebruch geacht werden.

Diefer Artikel ift auch klar, und haben auch ble papstliche Rechte solch Beschafen nicht lassen gelsen wieder die offentlichen Berlobniß, ja auch nicht wieder die heimtichen Berlobniß; sondern alle solche Falle genrtheitet: daß sie das erste Berlobniß, es ware heimsich ober offenbaklich, bestatigen zur She, und das folgend Beschlasen mit einem Berlobniß nicht lassen eine She sein. Aber es ware noth, daß man solch Beschlasen nicht so teicht ließe hingehen, sondern anzeiget, wie ein großer schwerer Shebruch es set, daß im Gesese Mosse mit dem Tode bestrafet ward. Darumb sollen hie die Pfareherrn steisig vermahnen und anzeigen, wie groß dieser Shebruch sei. Denn es ist zu besorgen, daß der ganz keinen Sinn noch Ernst habe zur She, der seine Braut nicht lieder hat, denn also, daß er nach, in und su

ber Pochzeit; feine Liebe und feinen Leib von fainer 17) Braut scheibet, so boch die Brautliebe sollt billig. und naturlich vertreiben alle ander bose Liebe des Fieisches. Er muß ein Untugend sein und ein loser boser Wenfch, nicht werth, daß er lebet, schweige, daß er eine Che sollt besien.

Denn wir broben gehort haben, bag eine offentliche verlobte Diene beige eine Chefrau, und bag folch of fentlich Berlobnig, wo es frei und rein ift von andern juvor befchlafen Dirnen, ftifte eine rechte rebliche Che. barumb fo ift er auch gemiflich ein rechter Chemann. Und well fich's bei uns nicht giemet, mehr benn ein einiges Weib au haben, die eines einigen. 68) Chefrau fei, fo ift er feines Leibes nicht machtig, und tann tein ane bere beruhren ohn Chebruch: fo ifts auch nu (9) ein große Unterfcheid mit bem Befchlafen vor bem offentlis den Berlobnis und mit bem Befchlafen nach bem offente lichen Berlobnig. Denn fur bem offentlichen Berlobnig ift er noch ledig und frei, bag er mit ber beimlichen Berlobten burchs Befchlafen bie Che nicht bricht, aber nach bem offentlichen Werlobnif ift er nicht lebig, fone bern ein Brautigam und Chemann.

Ifts aber ein rechte Che, fo follt bas geiftliche Recht nicht haben zugelaffen, und foll auch noch nicht gelten, bag folder Berlobter ober Berlobte eine bas ans der liefe und ins Klofter liefe; denn es ift ein ehelich Gemabl, und hat nicht Macht geistlich zu werben oben Jungfrau ju bleiben, ohn bes andern Billen; fonbern gleichwie ber Papft erlaubet und gebeut, daß, eine Ches frau mag ihren Mann aus bem Rlofter forbern, alfo follt er es auch Braut und Brautigam erlaubet und geboten haben, daß fie nicht von einander ine Rlofter liefen. Es ift eben sowohl ein Che nach bem offentlie den Berlobnif, ale nach ber Sochzeit. Und ob man mochte fürgeben, es mag ein offentlich Berlobnig que riffen werben burch ein variges Befchlafen, mie gefagt ift, barumb halte die Che vor ber Sochzeit nicht fo bart und feft, als nach ber Sochzeit. Das ift nicht allezeit alfo; man findet eben fomobl Salle, bie eine Che nach

ber Dochgeft gureiffen, als far ber Dochgeit; bas eine

Mirote ble 10) ander.

Doch bieß Stud hat ist bet uns nicht noth, weil bas Riofferleben, wie es bieber gebalten, verdampt ift, bak, ob Gott will, feine Che binfurt badurch foll gehindert werben. Will aber jemand bennoch feufch bleiben nach feinem offentlichen Berlobnif, und fich nicht bereben laffen zu feinem Gemabl, bemfelbigen wollt ich nicht unbere geftatten, benn auf die Beife, wie Gt. Paulus 1 Cor. 7, (11.)' thut, ba er vermahnet, bas Betb folle fich berfuhnen mit bem Dann, ober obn Che bleiben, und laffet fie alfo im bofen Sewiffen ftecten. Alfo wollt ich bieg Theil auch urtheilen, bag fie ohn Che bflebe; nicht umb ber Reufcheit willen, fondern bag fie fich nicht will ju ihrem Gemabl bereben laffen, und foll beigen bie unverfühnete. 11) Braut: fintemal die Reufcheit nicht umb Berdienft noch bobes Stanbes willen, fonbern barumb ermablet ift, bag man mehr Ruge und Raum mit Gottes Bort und Gebet gu banbeln, und ber Rinder und Sausforge meniger hat, wie fie St. Paulus ruhmet. Bo foldes nicht gefucht wird in ber Reufcheit, fonbern ein beiliger Stand, ober bag man bes vertrauten Gemable gerne los mare, bas ift beibes tein nube, und eitel eigener Bill und Bortheil gesucht. Summa, ich will ihr Gewissen bie mit nicht frei noch ficher fprechen, fie mage magen auf Wire eigen Sbentheur; benn weil es fo fern tommen ift, baß fie fich offentlich vergeben bat, ifte ficherer, bag fie halte, mas fie gelobet und gegeben bat; Gott barf ben Raub ihrer Reufcheit nirgende ju.

In diesem Artikel begeben sich auch viel selesamer Falle. Unter welchen ber erste ist, so dem heiligen Datriarchen Jacob begegenet, da ihm sein Schwäher, Laban, an statt Nahel, (welche seine 12) Braut und ver sobete Chefrau war,) die ander Lochter, Lea, beilegte. Ob auch 13) Jacob oder Lea gesündiget habe? Antwort: es hat keines gesundiget, weil ihr beider Derz und Ge-

<sup>70)</sup> das. 71) B. u. b. ält. A. "verföhnete." 72) M. u. b. ält. A. f bie.

wiffen affo ffunde, bag ein igliches memet, es wich bei feinem ehelichen Gemahl. Jacob bachte, ed ware feine Rabels Bea meinet, fie mußte Jacob haben aus ihres Baters Gebot. Meichwie mohl wieberumb ibet fchehen ift, bag ein Danit mit feinem eigen Cheweibt ein Chebredfet worben ift, als, wenn er ein anbere heimlich bestellet hatte, und fein Deib funbe fich auch heimlich an berfelbigen flatt ic. Ru ber Beilige Bacob hatte auch 'nach ftrengem Rechte wohl nicht muffen bie Lea behalten, aber er that als ein frommer Donn; ba er fie berühret batte, wollte et fie nicht verlaffen; Tone berlich weit' es bagumal Landefitten war, mehr beun ein Weib gu haben. Aber ibt, mb folder Rall fich be gabe; baf einem ein ander Perfon wurde beigelegt; als (ich achte;) tilcht leicht gefdieffen mag, follt er bie wefte Berlobete behalten, und die Beschiafene laffen, weil er betrogen ift, und fie nicht beibe behalten tanut ! benft er hat fie nicht williglich befchlafen, wie ber chutuibet eine wiffentlich noch aufs heimliche Berlobnis befchlaft. benn mo' ers miffentlich gethan hatte, mare es eint Ches bruch, wie gefagt ift.

Rtem: wenn einer feine offentliche Bertraute nicht rein funde, fondern juvor von einem andern befchlafen; er funde bas fur ber Sochteit ober hernach, ob ber muge biefelbige laffen ; und eine andere nehmen ? Brow ine Gefet Mofre fteiniget und verbrennet man eine folchei barumb ifte flar, bag ein gang vollig Streiben ift. Der Dapft laffet ju, baff er fich von ihr fchetbe ju Els fche und Bette, aber geftattete nicht, bag er eine ans Aber wir geben ben Rath, weil bas dere nehme. Scheiben von Bette und Difche ein recht Chefcheiben ift, daß tein Funklin ber Che ba bleibet; (benn mas ifts far ein Che, von Tifth tind Bette gefchieben fein; benn ein gemablete ober getraumete Che ?) fo mag et wohl eine andere nehmen, und ift tein Gebot Gottes 7477 bas ihm gebiete ohn Ehe zu bleibent, ober bie unreine ju behalten. Mobl ifts mabr, wenns ein guter Dann ift, ber fich bargu bereden ließe, und nahme gleich ein

Eichabengestiedefür, und behielte fie, in Emfigung, baf fie fich hinfurt recht halten wurde, das ware wohl ge than, und besser benn geschieden. Ift er aber ja so fast kromm, mag er thun wie Joseph Matth. 1, (20.) der. Modiam heimlich verlassen wollt, daß er sie nicht qu. schanden machte, und wird darumb gelobet als ein genechter Mann.

n Goldbest will ich gesagt baben, wenn die Braut ubergenget wird, baf fie ber Chren nicht rein feis benn bog men follt ichlechtem Argmahn und bofem Duntel, ober and bofen Daulern, fo eine Dirne heimlich verleuenbben : folgen, bas ift wiber Gott und Recht. Der leibige Taufel bat burch folde arge Duntel und bofe Mauler manche feine Che verbindert; ober, mo et fie nicht verbindern tunnt, mit Argwahn- aufe allerhobeft perbietert und verberbet. Biber bieg lafferlich Ubel und Zeufelstucke follt bu alfo thun : wenn einer ju bir Jemphe und bir anzeigt von beiner Braut ober Deibe, fie fet nicht rein, gibet große Grumpen fur, wie er es gefebenis neboret babe, und allerdinge gewiß fei ic. fo ergreife ihn alfo und fprich : willt bu bas gefteben, und offentlich fur Gericht (wenn ich fie verflage) befennen und bezeigen? Begett er fich beg, und gibet fur, et wolle bich freundlich und treutich in gebeim marnen; fo alaube fest, und zweifel nicht, bag ihn ber leibige Tenfel au bir gefandt hat, und leuget als ein Bube ober Marre, menn es auch bein Bater, Mutter, Bruber ober Schwefter mare. Das merte barbet, er will bich warnen und bir heimlich rathen, fo 75) es geschehen ift. Barumb that ere nicht vorbin? Und wills auch nicht offentlich betennen, auf bag bu von ihr funnteft los werbeng barumb ift fein giftiges Warnen und Rath fo viel: er fiebes bich verfledet, und will bich auch alfo Beden laffen in bet Che, und nicht eraus helfen burch offentlich Betenntnig, fonbern bein Berg beimlich verbitterm, und in emigen Sag und Unruge bargu beingen wider beine Braut. Darumb fieheft bu, bag er leuget, wenn er fagt, er wolle bich warnen, und thue birs jum beften, und ift ein Teufelstudlin; wie gefagt.

<sup>75)</sup> 数. u. b. alt. M.: "ment."

Darumb forich ju ihm alfo: bas er fefti Maul welche er ins Teufels Ramen aufgethan bat, in Got tes Ramen jubalte, ober bu woffest ibn fur Gericht furnehmen, bag er foldes fein Anzeigen muffe beweit fen, ober feine Strafe baruber leiben, ats ein bofet, giftiger Berleumbber. Es beißet alfo: wenne gefcheben ift, fo foll man bas befte bargu reben; bas ift ubritte und recht, fonberlich wo man bas Wiberfpiel nicht fant ober will offentlich betennen. Belche Cache ift thimetmehr fo gut, die man heimlich nicht tonne aufs argefte machen ? Sollt man aber folden Deuchelmaulern glaub ben, wurde tein Sache, ja fein Gott noch Recht blet ben, wider im Simmel noch auf Erben. Willt bu abet ihnen glauben; moblan, fo habe beinen Lobn bavon, bas bu feine Ruge ewiglich habeft in beinem Cheftanbe oder Berlobnig: fo thuft bu benn, mas ber Beufel haben wollt, benn er ift bem Cheftanb feinb, und ein unfauber Geift ber Surerei, barumb laffet er benfelbigen ' nicht gerne zu, ober macht ihn voller Unrmae. Und bie follen die Prediger und Pfarrherren fleifig fein; baf fie folche heimtiche Tude bes Teufels nicht laffen gelten ober gefchehen, fondern follens mit Drebigen ftras fen, wehren, und bie Leute barfur marnen. Und wo es gefchahe, bag eine Dirne fo verleumbbet wurde gegen ihrem Brautigam, bag fie mit bobem Steif folche Teufelsgift bem Brautigam ausreben und abwenben, und fur ihm wiederumb Des Teufels Botichaft, fo fol ches angericht, aufs hoheft verbammnen, als Buben, Schalle, giftige, bofe Wurme, ober je, fo es gute Freunde maren, als große tolle Rarren und unwisige Leute.

Ich habe es erfahren an vier ober funf feiner Jungsfrauen, bie aller Shren und Tugend berühmbt, und nicht ein Unthätlin an sich hatten; aber so balbe sie verslobet worden, da kamen die Teufelsmäuler zu den Brünstigamen, ober zu ihren guten Gesellen; da hatte einer dies, ber under das gesehen und gehort, und mußte alste gewiß sein, obs wohl zweimal erstunden und breismal erlogen war, daß ich mir zu leht dieß Sprüchwort mußte machen: es muß freilich kein frumm Kind ein Shweib werden, sie sein henn zuvor eine habe worden.

Denn ich fabe, ob fie gleich bes Leibes balben kumm ober rein maren, noch mußten fie bei ben Stankmautern Suren fein. Das arme Beibervalt bat nichts theurers noch eblers, benn bie Chre, bie muß ihnen ber Leufel ja nicht laffen. Er beift Diabolus ober Dinbel, bas ift, ein Schander ober Lafterer; bas ift er, mub, bleihets auch, wohl bem, ber es weiß ober glaubet. Darumb lobe ich bieg Spruchwort wiber folches Teufelegeschaft, ba man fpricht: man foll Frauen loben, es fei wahr ober gelogen, fie bedürfens mohl. abermal: mancher von Frauen ubel rebt, ber boch nicht weiß, mas fein Mutter that; benn unter bem grauenbolt find unfer aller Mutter, Schwester, Beiber, Toch ter, Dumen und Freundin auch begriffen, welcher Chre unfer Chre, und ihre Schande unfer Schande ift. Das pon ist genug.

Stem, wenn fich jemand verlobet mit einer, bie leibeigen ift; item, ein Chelmann mit einer Unedlen; item, einer mit ber, fo ausfatig, ober taub, ober blind mare, ober fonft ein unleibliche emige Seuche an fic batte, mag ber auch eine andere nehmen? Untwort: hat er es gewußt, und bennoch fich barauf mit ihr verlobet, fo foll er fie behalten, wie er es bat wollen haben. Defigleichen, mo folder Mangel einer ober zween nach' bem Berlobnig eines betrafe, follen fie fich abermal nicht Scheiben, fonbern mas Gott ihnen jufuget, bulben unb mit einander tragen. Aber mo einer ber Mangel feinen gemußt, und alfo betrogen ift, ba ift fahrlich gu ante worten; benn wenn ein Mannename folden Dangel bernach findet, bag er fie freilich nicht genommen hatte, wo er zuvor hatte gewußt, follt er ja billig frei fein, fie am laffen, benn er hat fie mit foldem Bufat nie bewilliget zu nehmen.

Aber wer will hie wehren ben bofen Leuten, so vielleicht. Urfach von einander suchen, wenn fie es gereuet, und etwa ein bessers ju finden meinen? Da

benn ein Theil will furgeben : ich hatte fie nicht genommen, mo. ? ?) ich ben Mangel gewußt hatte; und leuget Wangel nicht geachtet, ben er nu achtet. Wiederumb, jenes Abeil leuget auch, und gibet fur, es ware ohn Mangel gewest, und hatte dan nach bem Perloduis oder Hochzeit uberkommen; wie es benn in der Welt mit Lugen und Arügen unternander hergehet, wo man eigen Rug, Bortheil, oder Muthwillen suchet. Solch Polhdas kein Gottessurcht noch Gewissen hat, weise ich von mit zum Richter, vom Richter zum Denter, daß sie sich da mit Eiden und andern Gerichts Weisen losen oder

binden, wie fie tonnen.

Sch fcreibe ist ben frummen, guten Gewiffen, wo berfelbigen jemand folden großen emigen Mangel einen an feiner Bertraueten funbe, mit welchem er fie wiffentlich nicht genommen batte, ber ift betrogen, und folle frei fein, auch fich zu veranbern. Die geiftlichen Recht fegen auch, bag: Error und Conditio dirimunt Contractum. Aber weil in bemfelbigen Recht bie Chefceibung gemeiniglich bermaffen jugelaffen wirb, baf fich teines verandern bar, halten wir folche Scheibung für nichte, ja für ein lauter Gefpenft, ber Geelen und Gewiffen fahrlich. Darumb, mer beffelbigen Recht brauchen will, ber mag es thun, wir wollens nach bem Bewiffen nicht brauchen; benn bamit ifts gar fein Rug, in Chefachen grundlich und enblich ju banbein. Und ob biefem Theil bas follt fchaben, bag es nicht mit Fleiß nach folchem Mangel juvor gefragt habe, und alfo bie Schuld feiner Unfürfichtigfeit gegeben werden; fo folls boch vielweniger jenes Theil helfen, bag es feine Rabesten wiffentlich betrogen bat, und beffelbigen treue Buverficht laffen alfo fahrlich und und unverwarnet fei-Wer wollt einem Brautigam umb feiner reblichen Liebe und loblichen Brunft willen, folche feine Unfürsichtigkeit nicht zu gute halten; ja, auch feine bergliche ' gute Buverficht und Bertrauen, bag er nicht hat gefraget, nicht vielmehr loben? Do viel arger ift jenes Theils Untreu und Miffethat, daß fie folche Treue bie fee Theile nicht hat mugen warnen, fonbern auch bargu helfen, bag es anliefe und feilet. Much ob jemand gleich gerne wollt nach allem Dangel forfchen, fo ifts nicht Landes Sitte noch Gewohnheits und obs Gewohns .

heft wäre, wurde niemand feinen Mangel, fonbertich bie beimilichen, als der Auffaß, gerne fests offenbaren bu seinem Schaben, sonberlich leugnen, bergen, ichmuden, und aufs geringst und kieinest machen, als er immer inocht.

Was mehr galle kommen mugen, die befehl ich swie broben gesagt) frummen, gottfürchtigen Mannern gut enttichten, bas beste sie mugen, es sei nach bem welttichen ober geistlichen Recht, wo es gut ist; benn es fast allenthalben urtheilet, als ware fein Meister nicht ehelich gewest, bachte auch nicht ehelich zu wetben, ber halben nicht 177) barnach fraget, wie es bem Chelichen über seinem Urtheil gehet, welches bennbch die weltsichen Rechte nicht thun.

## Der V. Artitel.

Bezwungen Berlobnif follen nichts gelten.

Des Artifels ift alle Beit eine, benn Gott hat Mann und Weib alfo gefchaffen, bag fle mit Luft und Liebe, mit Willen und von Bergen gerne gufammen tommen follen. Und ift" bie Brautliebe ober Chewille ein naturlich Ding, von Gott eingepflanget und einge geben. Daher auch bie Btautliebe in ber heiligen Schrift To boch geruhmet und oft angezogen wird jum Erempel Chriftt und feiner Chriftenheit. Darumb funbigen bie Eltern wider Gott und bie Natur, wo fie ihre Rindet bur Che zwingen, ober zu einem Gemabel, ba fie nicht Luft zu haben. Alfo lefen wir im etften Buch Dofis t. 24. (v. 57. 58.). Da bie Freundschaft Rebettam ver tobten, fordetten fit biefelbigen, und forscheten von ihr, ob fie Ifant haben wollte? Und hielten fur Recht, baf man ber Dirnen Willen auch bargu 78) haben follte. Solche Erempel hat der heilige Geift nicht umbfonft taffen foreiben, bamit er bas naturliche Recht bat wollen bestätigen, welche er alfo geschaffen bat, bag. ebeliche

<sup>777</sup> Mald u. b. att. Musg. + viel.

<sup>78)</sup> Walch u. b. alt. W. "juvor undie part! "auch barju."

Bemabel follen ungenothiget und ungezwungen, mit Billen, Luft und Liebe jufammen gegeben werben.

Bas auch fur Unrath tommen fei aus gezwungener Che, ternen und weifen und tagliche Erfahrung wohl, Es barf noch großer Gnade wiber ben Teufel, Kleifch und Belt ; bag wohl gerathe, wenns gleich in Gottes Segen und Gebot gehorfamlich, und mit Luft und Liebe, freundlich angefangen wirb, bag mans nicht borfte wie ber Gottes Recht und mit Unwillen unfreundlich anfas ben, und alfo ben Teufel uber die Thur malen, et tompt wohl felbe. Und iff ja ein feltfam Ding, bag einer mag mollen eine Braut haben, ba er meiß, baf fie ibn nicht haben will noch mag, und baf Eftern fo thoricht fein mugen, ihre Rinder ju zwingen in ewigen Unwillen und Unluft; unvernunftige Thiere thatens nicht. Und wenn ichon Gott und bie Natur nicht geboten hats ten, baf bie Che follt ungenothiget fein, follts boch pas terlich ober mutterlich hers gegen Rinbern felbe nicht anbers mugen leiben, benn bag mit Luft und Liebe ges ichehe. Aber ber Mammon und ber Bauch iftiein machtiger Gott. Darumb follen bie bie Pfarrheren mit'Rleif folde Stud treiben, und bie Leute von foldem 3mine gen abichrecten. \_.

Denn es mohl muglich ift, bag bisher wiber Rinber noch Eltern nicht gewußt haben, bag wiber Gott und Ratur gefündiget ift, wo man gur Che gwinget. Darumb auch die Ettern fein Gemiffen barüber gemacht, und fur teine Gunbe geacht, fonbern Bohlgefallen barins nen gehabt, als hatten fie es mobl ausgericht, und ftunde in ihrer freien Macht, alfo mit ihren Rinbern bu fabren. Rein, lieber Gefelle, biefe Dacht foll man dit nicht geftatten, fonbern mit Gottes Wort und Sebot wehren und nehmen, bag bu wiffeft, bu habeft folde Macht uber bein Rind nicht; und ift nicht eine baterliche Dacht, fonbern ein unvaterliche tprannifche, frevel Gewalt, nicht viel beffer, benn als wenn ein Diebe ober Rauber mit Gewalt bir bas beine nabme Und die Dberfeit follt es feinem Bater oder fürhielte. gestatten, fondern auch strafen, und ihn in der Maagen vaterlicher Macht zu bleiben zwingen, und nicht weiter noch bober fabren laffen, benn einem Bater gebubrt.

Es ift eine greuliche Sanbe, so jemand sein eigen Rind muthwillens erwurgete 79), blind ober lahm machete; aber wie viel meinest du, bag du bessers thust, wenn du dein Kind zwingest zur Che, da es kein Lust noch Liebe zu hat? obs auch sein mochte, daß dein Kind lieber todt ware? Siehe dich fur, daß du nicht an devnem eigen Kind ein Morder werdest, uber das, daß du widet die Natur und Art der Che, von Gott geordnet, strebest, und in eine rechte große verdammliche Lobsunde fällest.

Sa, bas haben bie groben Leute balbe gelernet aus bem Evangelio, bag vaterliche Dacht ju furchten ift, und Rinber fich nicht follen beimlich verloben; ba fonnen fie bas Evangelium annehmen, fabren auch ju, und migbrauchen beffelbigen, und es muß ihr Schand. bedel fein; wollen aus vaterlicher Dacht ein Frevelge walt machen, und baffelbige fo frei und obn Gewiffen, als hatten fie Ablag bamit verdienet. Ja lieber, willt bu bas Evangelium haben, bag es bir Dacht uber bein Rind gibet, und findlichen Behorfam gegen dir forbert; fo follt bu es auch ba haben, ba es bich heißet vaterlider maffe mit beinem Rinde umbgeben, und verbeut bit mit frecher frevel Gewalt ju fahren in diefer Sache, ba fein Geel Geligfeit in Kabr ftebet. Denn bu fannft ibm die Luft und Liebe ju dem Gemabel nicht geben, bie es boch haben foll und muß nach Gottes Gebot, ber da will, daß Mann und Weib fich follen 80) lieb Rannst bu nu aus bem Evangelio aufblafen baben. findlichen Ungehorfam, fo tann man wieberumb baraus aufblasen beinen unvaterlichen Frevel. Und mo finds liche Ungehorfam eine Gunde ift, ba ift bein unvaterlis cher freveler Gemalt zwo Gunde, bag du es miffeft, und bift zu rechen ben Aprannen gleich, die ihre Rinber vom driftlichen Glauben halten ober zwingen; barinne fie nicht schulbig find gehorfam zu fein, fondern frei find, und follen ungehorfam fein, wie Chriftus fpricht (Matth, 10, 37): mer Bater ober Mutter mehr liebet benn mich, ber ift mein nicht werth. Und wie

bas weiter ein Pfarrherr mohl ausftreichen und trei-

ben maa.

Bie, wenn es benn geschehen ift, bag ein. Rind gezwungen wird gur Che, folls auch eine Che fein und bleiben ? Antwort: ja, es ift eine Che, und foll eine bleiben; bonn, ob fie mohl bargu gezwungen ift, bat fie boch mit ber Shat in folden 3mang gewilliget, ben angenommen und gefolget, bag ihre Bemabel ehelich Recht zu ihr bekommen hat offentlich, daß man fie ibm nu nicht nehmen tann. Da fie aber ben 3mang furs banden fublet, follt fie beigeit bargu thun, fich beg wer gern und nicht annehmen, etliche gute Freunde anrufens mo bas nicht bulfe, die Dberkeit, erfuchen, ober bem -Pfarrheir flagen, ober offentlich mit bem Munbe bejeugen, bag fie es nicht thun wolle, und alfo fchreies offentlich wider ben 3mang. Denn diefe vier Mittel. nehmlich, gute Freunde anrufen, Dberfeit erfuchen, bem Pfartherr flagen, offentlich fchreien, follten ia machtig grug fein, gezwungene Che zu mehren, ja es tann die Oberfeit mit Recht, ober ber Pfarrherr mit gutem Rath wohl allein thun. Schweiget fie aber im offentlichen Berlobnif, und laffet folche Mittel unver-fucht anfteben, fo foll fie haben 81), mas fie gelabet, und hernach auch ftille ichweigen, und nicht flagen noch furmenden, fie fei gezwungen; man foll ihr auch nicht glauben. Sa, fprichft bu, wer hats gewußt, daß man bem Bwange mit folden Mitteln webren funntes. Go lerne es nu, wer ba tann und will; warumb haben bichs beine Pres biger ober Richter nicht gelehret? und warumb haft bu auch in beiner Roth bei beinem Geelforger nicht Rath gefucht? will man boch wiber Prediger noch Pfarrhere haben, man achtet und bedarf ihr auch nicht, und thut, ale kunte man ohn fie wohl leben und alle Ding ausrichten. Wohlau, fo habe man nu 82) folche Frucht und dergleichen zu Lohn, und laffe uns ungeflagt und ungeheulet; bu wollteft es fo haben, fo geschicht bie auch recht. Warumb fest dir Gott Citern, Pfarrherr, Dberfeit, menn bu ibr nichts bebarfeft?

<sup>81)</sup> balten.

Benn aber ein gatte fich tonnte finben, ba ein Rind feft vermahret, folche Mittel nicht funnte haben, und murbe alfb abwefens verlobet burch Mittelperfonen, Die fle mit Bewalt vergaben, und fle tunnte bernad Brugen bringen, daß fle nie nicht bewilliger hatte ? Dieft wollt ich losfprechen, auch nach bem Befchinfen; benn es gefchicht ihr eben, ale wenn einer Dirnen mit Gemat thre Ehre genommen wird; bas man hetfet Ruptum, und fein Che zu rechen ift, und alle bie fotches treiben und bargu helfen, find alle ichulbig bes Gewalts, und bes Raubes ihrer Ehren. Rann man fie aber bereben buß fie es laffe gut fein, und will bei bem Dann bleb ben, wie fie thun mußte in ber Turfei; fo ifts befte beffer, und wird nu aufe neue burch ihre Bewilligung rine rechte Che. Die bie Romer fcreiben, bag ihret Boreltern Weiber ben Sabinern geraubet, gethan baben. Die auch die Dirnen, fo gu Gilo geraubet wurden, thaten, Richt. 21, (20. fq.) wiewohl bafelbs ein ander Urfache mar, benn fie murben nicht aus Muthwillen, fonbern aus großer Rothburft getaubet 83), wie bet Bert bafelbs melbet.

Beiter, findet man auch folche grobe Leute, bie thre Tochter Schlecht nicht wollen vergeben, ob gleich bas Rind gerne wollt, und bermaffen Beirath furhanden Ift, ber ibm ehrlich und nublich mare; fondern, wie ein grober Baur blabet er ben Bauch, und will auch bas Evangelium zum Muthwillen brauchen, und fürgeben, bas Rind muffe ihm gehorfam fein. Er laget aber bas Rind nicht gerne von fich, weil er fie 84) ju Saufe, an einer Dagb ftatt 85), weiß zu gebrauchen, und fuchet alfo bas feine an feinem Rinde. Das beifet nicht gur Che, fonbern von ber Che gwingen; unb baben bennoch tein Gewiffen uber folder unvaterlicher Bos-Beit, gerabe als thaten fle wohl baran. Und vielleicht haben folche grobe Tolpel bem geiftlichen Recht querft Arfachen gegeben, bie helmlichen Betlobnis ju beftatis gen. Denn auch ich, ebe ich wollt folchen baurifchen Muthwillen in vaterlicher Dacht leiben von folden

<sup>83)</sup> beraubt. 84) felbiges. 86) fatt einer Magb.

geben: Rengen, so wollt ich auch lieber ihren Kindern nathen, und fie heißen, sich hinter folder Bater Miffen berloben. Denn vaterliche Mache ist den Batern von Bott gegeben, nicht zum Muthwillen, nach zu Scharben der Kinder, sondern dieselhigen zu fordern nach zu beisen, wie ber der Linder, wah wer der vaterlichen Wacht anders brauchet, der verleptret sie damitz gind soll nicht Bater sondern Feinde und Berderber feiner zigen Kinder geacht werden.

So ift nu mein Rath: mo nich dieser Kall begibet. daß fich ber Bater ober Baters Statthalter fperren, ein Rind au vergeben;-ifts Sache, bag gute. Freunde, ber Pfarrhene ober auch die Oberfeit ertennen, dag des heirath bem Rinbe ehrlich und nublich ift, und bes Kindes Eltern ober Statthalter ihren Rug ober Duthe willen fuchen; fo. foll die Dherteit fich bes Rindes an bes 66), Baters fatt annehmen, als bie Deserti find, gleichwie Baifen, ben Bater gwingen; und mo er nicht will, bei bem Ropfe nehmen und ins Loch werfen, und ihn 87) aller paterliche Dacht berauben, und bagu ftrae fen als einen offentlichen Feind, nicht allein feines Rine bes und Gattes bargu , fondern auch aller Bucht unb Ehren, Duges und Befferung, ber gangen, Gemein, Denn er, fo viel an ibm ift, bie Burgerschaft und Gemeine bamit hindert, und wehret, bag fie nicht machie und größer, fondern geringer werbe, und raubt der Stadt einen Burger. Will folches die Oberkeit nicht thun, fo rathe und belfe der Pfarrherr bargu, mit que ten Freunden, fo viel er fann, und gebe dem Rinde, als vom Bater verlaffen, ja auch verhindert, freie Dechr fur Gott, fich feibe mit gutem Gemiffen ju verloben, und bestätige folche Che. Und bas alles aus dem Grunde, daß vaterliche Macht, nicht ein freier Free vel von Bott, geschaffen, sonbern schuldig ift, bag fie juvorderft ben Rindern mit Rath und Gulfe gu Gut und Ehren biene, und der Gemeine Befferung und Mehrung mit allem Fleiß forbere und fuche. Und bie Pfartheren follen folder groben Leuce Bosbeit offentlich

<sup>86) &</sup>quot;bed", felife.

auff afferfcanblichft ausfireichen, auf bas fie ein Bebiffen bavon friegen ; und ob fie gleich Gott nicht furch ten, boch fur ben Menichen fich fchannen, und bet

Dberteit gehorchen muffen.

: 'Affo wiederumb : wo fiche begibet, baffeine Rind fich auch fperret wibet feinen Bater, anbibiell bas Evangefium brauchen ju feinem Duthwillen, theil es weiß und fic barauf verlaget, man folle es nicht gwingen fonbern feines Bittens laffen, ba 26 biefferebe bin hanger mit einer toffen Bebe, und bamit einen Beirath itbfchlägt, der boch ihm toblich und effelich mareje nach Ertemenif guter Freunde, ober auch bes Pflitrheren und Dberfeit. Die foll man, mahrlich; bein Bnter Macht taffen, bas Rind zu ftrafen; beint teil ber Seitath ehrlich, und bem Rinbe, nach fruitmer quten Leute Erfenntnif, ju rathen ift, das an bem Bater bierinn fein Frevel noch Muthwille, fonbern rechte bater liche Treue gefpurt wirb, fo 88) foll bas Rind, wo es fein anber Urfache bat, benn feine tolle Jugenbliebe, barmit es anderemo haftet, billig folche Liebe taffen, und vas terlichem treuen Rath finblichen Gehorfam feiften. Und wiffen, wo es bas nicht thut, bag ihm nicht frei fei, ohn Gunbe foldem vaterlichen Willen" wibergufteben, fonbern in Sahr ichmebet wiber bas 4. Gebot Gottest benn bie driftliche Freihelt niemand bargit gegeben if baß er berfeibigen brauche ju feiner Luft und Duthmit fen ,' anbern gu Leibe , Schaben ober Berbruf, fonbern tillein gur Roth und Sabr bes Gewiffens, daß man barmit, ein iglicher bem andern, biene unb forden lich fet.

Weil aber die Welt voll' Lift und Betrug ift, und ein Rind wohl fich tann entschulbigen, und furgeben es thre foldes nicht aus Muthwillen, ober tollet Liebe, fondern tonne und mone ben ober biefen nicht lieb haben; wohlan, bas muß man den Batern in ihm Bernunft und Befcheibenheit befehlen, wie fie'mit fof then Rinbern handeln follen. Aber bie Drebiger follen gleichwoht bie bas junge Bolt fleifig berichten, und

<sup>18) &</sup>quot;fo" fehlt. .

bas Gewiffen ju finblichem Gehorfam bulten; mit Im zeigen, wo fie in folchem Falle lugen, und mit Unrecht fich entfchalbigen, baß fie gwiefach wiber vaterliche Dberfeit fundigen, beibe mit Ungehorfam, und auch mit Betrug, welches ihnen hernach nicht Gutes thun wirb, und ift 80) gu beforgen, baf fie eine unfelige Che gur Strafe, ober ein turg Leben werben friegen. Dag fie jufeben, und ichergen bierin nicht, fie 0) taufchen nicht ben Bater, fonbern fich felbe gewißlich, benn Gott wird ihre Lugen und Taufchen wohl finden. Wenn bas genug mare, ungehorfam ju fein, bag ich etwas anbers lieb hatte, und nicht laffen wollte; fo bliebe mobl gat fein Geborfam wiber im himmel noch auf Erben. Abras ham hatte feinen Gohn Ifaac auch lieb, bemon mußte er ibn laffen, und magen. Das fei gnug fur bas erfte bon ben funf Artiteln.

# Der zweite Theil.

•,1

Die Noth forbert, auch etwas ju fagen vom Cheicheiben, und andern Studen, als, von ben Belieben ber Sipfchaft, und bergleichen. Droben haben wir get boret, bag ber Tob fei bie einige Urfache, die Che at fdeiden; und weil Gott im Gfeg Doff gebeten bat bie Chebredjer ju fleinigen, ifts gewiß, daß ber Ches bruch auch bie Che icheidet, weil badurch ber Chebre der jum Tobe verurtheilet, und verbampt wirb. Dar umb auch Chriftus Matth. 19, (6.) ba er verbeut, daß fich Cheleute nicht icheiben follen, nimpt er ben Ghes bruch aus, und fpricht: wer fein Beib laffet, fes fei benn umb Surerei willen) und nimpt ein andere, bet bricht die Che. Welchen Spruch auch Jofeph bestätie get, Matth. 1, (20.) da er Mariam verlaffen wollt, ba er fie hielt fur eine Chebrecherin, und wirb boch gelobt vom Evangeliften, bag er fromm geweft fei. : Dit wate er freilich tein frumm Mann, wo er Mariam

<sup>. 89) &</sup>quot;ift" febit. 90) "fie" febit. 91) † [Bom Geftheiben]

wellte verlaffen, fo ers nicht Macht noch Recht hatte

Demnach kann und mag ich nicht wehren, wo ein Gemahel die She bricht und kann beweiset werden offentlich, daß das ander Theil frei set und sich scheiden müge, und mit einem andern verehelichen. Wewohl, wo mans thun kann, daß man sie versuhne, und bei vinander behalte, ist aar viel beser. Wenn aber das unschnidige Theil nicht \*2') will, so mags im Namen Gottes seines Rechts brauchen; und für allen Dingen, daß solch Scheiden geschehe, nicht aus selber eigener Macht, sondern burch Rath und Urtheil des Pfarrherrs oder Oberkeit solches gesprochen werde. Es ware denn, daß solches, wie Ioseph, heimlich sich davon machen, und bas Land räumen; sonst, wo er bleiben will, soll er ein offentlich Scheiben ausrichten.

Aber darmit sold Scheiben, so viel es muglich iff, gemindert werden, soll man zuerst dem einen Theil nicht gestatten, sich so batde wieder verandern, sondern zum wenigsten ein Jahr oder halbes harren; sonst hats einen argerlichen Schein, als hatte er Lust und Gefallen daran, daß sein. Gemahet die Ehe gebrochen habe, und damit Ursachen gar frohlich ergreiset, daß er des los werde und frisch ein anders nehme, und also sein Muthwillen ube unter dem Deckel des Rechten. Denn solche Buberei zeiget an, daß er nicht aus Etel des Chebruchs, sondern aus Reid und Hat gegen seinem Gemahel, und aus Lust und Fürwig zu einem andern, so williglich die Chebrecherin tässet, und so gierig eine andere suchet.

Bum andern, follen die Pfarrheren Fleiß thun, daß bas fouldige Theil (so es die Oberkeit nicht strafet) sich bemuchige gegen das unschuldige, und umb Gnade bitte. Wenn das geschehen, alsbenn dem unschuldigen Theil gestroft zusetzen mit der Schrift, da Gott geheut, man falle vergeben. Und damit das Gewissen hart drangen, und anzeigen, wie schwere Sunde es sei, wo es seinem Gemachel (so von der Oberkeit ungestrafet und unperjaget pleibet) nicht vergibet, und wieder annimpt auf Bese

<sup>403 ...</sup> what' fetil

serung. Denn es ift mit uns allen gar leicht geschehen, daß wir fallen. Und wer ist ohn Sunde? Auch wie wollten wir gegen uns den Nähesten haben, so wir gestallen wären, also sollen wir wiederumb thun gegen ans dere; und so fortan die christliche 3) Liebe und Pflicht, daß wir eins dem andern, so sich bessert, zu vergeben schuldig sind, gewaltiglich hie treiben, und also dieß Recht der Chescheidung hulsen aufhalten, so viel man vermag. Will das nicht helsen, so laß Recht gehen.

Uber bas ift nu noch ein Fall, nehmlich, wenn bas 94) ein Gemahel vom andern laufet zc. ob bie fich bas andere muge mit einem andern verebelichen? Die antwort ich alfo: wo fiche begibet, bag ein Gemabel mit Wiffen und Willen von dem andern zeucht, als Rauffent, ober in Rrieg geforbert, ober mas fonft fur Roth und Sachen find, bag fie beide folches bewilligen. Die foll bas ander Theil harren, und fich nicht veranbern, bis daß es gewiß werbe und glaubmurbige Beugnif habe, fein Gemahel fei tobt; wie benn auch ber Davit in feinen Decretalen fetet, und fchier mehr nach- . laffet, benn ich. Denn wenn 95) bas Weib bewilliget in folde Reife ihres Mannes, und fich in folde Kabr begibet, foll fie es 96) alfo halten, und fonderlich, wenns umbe Guts willen, als bei Kauffeuten, gefchehen mag. Rann fie umbe Gute willen bewilligen, bag ber Dann in folder Kahr reife, fo habe fie auch folde Kahr, wo fie tompt; marumb behalt fie ihn nicht baheime bei menigerm Sute, und laget ihr im Armuth benugen?

Aber wenn es ein solcher Bube ift, ber ich viel diese Zeit her gefunden, der ein Weib nimpt, und eine Zeitlang bei ihr bleibet, zehret und lebet wohl; darnach ohn ihren Wissen und Willen heimlich und meuchlinges wegläufet, lässet sie schwanger oder mit Kindern sigen, schicket ihr nichts, schreibet ihr nichts 17), entbeut ihr nichts, läufet seiner Buberei nach, kompt darnach uber ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahr wieder, und verläget sich darauf, sie musse ihn wieder annehmen,

q6) f auch.

<sup>93)</sup> geiftliche. 94) "bas" fehlt.

<sup>95)</sup> weil.

<sup>97) &</sup>quot;fchreibet ihr nichts" fehlt. Luth. fatechet. b. Schr. ar. 28b.

willte verlaffen; fo ers nicht Macht noch Mecht hatte zu thun.

Demnach kann und mag ich nicht wehren, wo ein Gemahel die She bricht und kann beweiset werden offentlich, daß das ander Theis frei set und sich scheiden muge, und mit einem andern verehelichen. Wiewohl, wo mans ihun kann, daß man sie versuhne, und bei rimander behalte, ist gar viel bester. Wenn aber das unschwidige Theil nicht \*2 will, so mags im Namen Gottes seines Rechts brauchen; und für allen Dingen, daß solch Scheiben geschehe, nicht aus selber eigener Macht, sondern durch Rath und Urtheil des Pfartherrs oder Oberkeit solches gesprochen werde. Es ware benn, daß es woller, wie Joseph, heimlich sich davon machen, und das Land räumen; sonst, wo er bleiben will, soll er ein offentlich Scheiden ausrichten.

Aber barmit sold Scheiben, so viel es muglich ift, gemindert werden, soll man zuerst dem einen Theil nicht gestatten, sich so balde wieder verandern, sondern zum wenigsten ein Jahr ober halbes harren; sonst hate einen drgerlichen Schein, als hatte er Lust und Gefallen baran, daß sein-Gemabel die She gebrochen habe, und damit Ursachen gar frohlich ergreiset, daß er des los werde und frisch ein anders nehme, und also sein Muthwillen ube unter dem Deckel des Rechten. Denn solche Buberei zeiget an, daß er nicht aus Etel des Shebruchs, sondern aus Reid und Hatwis zu einem andern, so williglich die Cheberecherin taffet, und so gierig eine andere suchet.

Bum andern, sollen die Pfarrherrn Fleiß thun, daß bas fchuldige Theil (so es die Oberkeit nicht ftrafet) sich bemuthige gegen das unschuldige, und umb Gnade bitte. Wenn das geschehen, alsbenn dem unschuldigen Theil gestroft zusehen mit der Schrift, da Gott gebeut, man falle vergeben. Und damit das Gemissen hart drangen, und anzeigen, wie schwere Sunde es sei, wo es seinem Gemahel (so von der Oberkeit ungestrafet und unverjuget pleibet) nicht vergibet, und wider annimpt guf Bese

da) "stelle" fetill

ferung. Denn es ist mit uns allen gar leicht geschehen, baß wir fallen. Und wer ist ohn Sunde? Auch wie wollten wir gegen uns den Nahesten haben, so wir gefallen waren, also sollen wir wiederumb thun gegen and dere; und so fortan die christliche 32) Liebe und Psicht, daß wir eins dem andern, so sichs bessert, zu vergeben schuldig sind, gewaltiglich die treiben, und also dieß Recht der Chescheidung hulsen aufhalten, so viel man vermag. Will das nicht helsen, so laß Recht gehen.

Uber bas ift nu noch ein Fall, nehmlich, wenn bas 94) ein Gemabel vom andern laufet zc. ob bie fich bas anbere muge mit einem anbern verehelichen? Die antwort ich alfo: wo fiche begibet, daß ein Gemabel mit Biffen und Billen von dem anbern zeucht, als Rauffeut, ober in Rrieg geforbert, ober mas fonft fur Roth und Sachen find, bag fie beibe folches bewilligen. Die foll' bas ander Theil harren, und fich nicht veranbern, bis bag es gewiß werbe und glaubwurdige Beugnif habe, fein Gemabel fei todt; wie benn auch ber Papft in feinen Decretalen feget, und fchier mehr nach= . laffet, benn ich. Denn wenn 95) bas Weib bewilliget in folde Reife ihres Mannes, und fich in folche Kabr begibet, foll fie es 96) alfo halten, und fonderlich, wenns umbs Guts willen, als bei Raufleuten, gefchehen mag. Rann fie umbe Guts willen bewilligen, bag ber Mann in folder Kahr reife, fo habe fie auch folde Kahr, wo fie tompt; warumb behalt fie ihn nicht baheime bei menigerm Gute, und laffet ihr im Urmuth benugen?

Aber wenn es ein solcher Bube ift, ber ich viel biese Zeit her gefunden, der ein Welb nimpt, und eine Zeitlang bei ihr bleibet, zehret und lebet wohl; darnach ohn ihren Wissen und Willen heimlich und meuchlinges weglaufet, lässet sie schwanger ober mit Kindern sigen, schiedet ihr nichts, schreibet ihr nichts oft einer Buberei nach, kompt darnach uber ein, zwei, drei, vier, fünf, seche Jahr wieder, und verläget sich darauf, sie musse ihn wieder annehmen,

<sup>93)</sup> geistliche. 94) "das" fehlt.

<sup>95)</sup> weil. 96) † auch.

<sup>97) &</sup>quot;fchreibet ihr nichts" fehlt.

Luth. fatechet. b. Sor. 3r. 28b.

wenn er tompt, und die Stadt und Saus fiebe ibm offen; bie mare es Beit und Roth, bag bie Dberfeit ein ftreng Gebot liefe ausgeben, und bart baruber bielte. Und mo ein Bube fich folches Studs und Tude wurde unterwinden, bag ibm bas Land verboten: und wo er bermaleine ergriffen murbe, bag ibm fein Lohn, wie einem Buben gebuhrt, gegeben wurde. Denn folcher Bube hat feinen Spott, beibe an ber Che und am Stadtrecht, er balt fein Weib nicht fur fein Cheweib, noch Rind fur Rind, benn er entzeucht ihnen fculbige Pflicht, Nahrung, Dienft und 98) Berforgung 2c. wiber ihren Biffen und Billen und ftrebet wiber bie Natur und Art ber Che, welche heißet und ift ein fold Leben und Stand, daß Mann und Beib gufammengefüget, beieinander bleiben, mohnen, und 99) les ben follen bis in ben Tob; wie auch bie weltliche Rechte fagen individuam consuetudinem vitae etc. und ohn beis ber Bewilligung ober unvermeibliche Roth nicht follen voneinander fein noch leben. Uber bas fo entzeucht er . als ein Abtrunniger, Ungehorfamer, ber Dberfeit und Rachbarfchaft feinen Leib und Dienft, fo er gefchworen bat, brauchet alfo als ein Dieb und Rauber ber Stabt, bes Beibs, Saufes und Gutes, wenn er gelaufen tompt, und niemand foll noch tann feiner gebrauchen. Ich wollt teinen Buben lieber benten ober topfen laffen, benn folden Buben. Und follt ich, ober batte Beit folden Buben zu malen und auszustreichen, fo wollte iche wohl flar machen, bag fein Chebrecher ibm gu vergleichen fein follt. Darumb habe ich gerathen, und rathe noch, (wo man es anders thun will,) wenn in einem Dorfe ober Stadt bin folcher Bube ift, ber ein Sahr ober ein halbes ift bermaffen 100) meggeweft, baß ber Pfarrherr ober bie 101) Dberfeit bem Beibe rathe und belfe, ben Buben gu fuchen, mo fie tann und fich ju finden verfiehet, und forbern auf beftimpte Beit: tompt er nicht, daß man an die Rirchen ober Rathhaus offentlich anschlahe, und forbere ihn auch also offentlich, bargu mit Bedrauung, man molle ibn

<sup>98) &</sup>quot;und" feblt. 99) "und" feblt. 100) dermaffen ift.

ausschitegen, und das Weib frei sprechen. Kompt er alsdenn nicht, so soll er nimmermehr kommen. Ift doch diese Buberei so gemein gewest, und darzu ungesstrafet blieben, daß nicht zu sagen ist, und ist doch keisner Oberkeit, weder geistlicher noch weltlicher, zu leisden 102).

Solder und bergleichen Unrath kompt alles baber, baß man nicht geprediget noch gehöret hat, was die Che fei. Niemand bat fie fur ein Bert ober Stand gehale ten, ben Gott geboten und in weltliche Dberteit gefaffet hat; barumb hat jedermann bamit gefahren als ein freier Berr mit feinem eigen Gut, ba er es mit machen funnt wie er felbe wollt, und fein Gemiffen barubet burfte haben. Rein, lieber Gefelle, bift du an ein Beib gebunden, fo bift bu nicht mehr ein freier Berr: Bott zwinget und heißet bich bei Beib und Rinde bleiben, fie nahren und gieben, und barnach beiner Dberfeit gehorchen, beinem Nachbarn helfen und rathen. Solche eble, gute Bert willt bu laffen, und bafur beis ner Buberei nach alles Gutes und Nubes brauchen, was die Che und ber Stand an fich und mit fich bringet. Sa, Lieber, man mußte bire Meifter Sannfen am Galgen zeigen laffen. Es gilt nicht eitel Leibe und Schaden jedermann thun, und eitel Rug und Gutes von jedermann dafür nehmen.

Wo aber eins einmal vom andern läufet, aus Jorn ober Ungeduld, das ist gar viel ein ander Sache: da 103) ist auch nicht so ein heimlich meuchlinges Weglaufen. Da hat man aus St. Paulo I Cor. 7, (4.) was man thun solle, nehmlich, sich wiederumb versühnen lassen, ober wo die Sühne nicht gerathen will, ohn She bleisben. Denn es mag wohl eine solche Sache sich begesben, daß sie besser von einander, denn bei einander sind. Sonst hätte St. Paulus nicht zugelassen, daß sie ohn She bleiben sollten, wo sie nicht versühnet wollen sein; und wer kann dieselbigen Sachen alle erzehlen, ober mit Gesetzen sassen; vernünstige Leute müssen hie urtheilen.

<sup>102) † [</sup>fonbern ju beftrafen].

Wie, wenn ber Mann ober bas Weib gestämpet ober bes Landes verweiset wurde, soll das ander auch mit, oder bleiben, und sich verändern? Antwort: sols chen Unfall sollen sie miteinander tragen, und nicht darumb voneinander sich 104) scheiden. Denn gleichwie sie ein Leib sind worden, so mussen sie auch gleich ein Leib bleiben, es komme Ehre oder Schande, Sut oder Armuth. Denn also lesen wir Matth. 18, (25.), daß ber Knecht, so seinem Herrn zehen tausend Pfund schuldig war, nicht allein für seine Person, sondern auch das Weib und Kinder sollen verkauft werden zu. Also mußte ein Weib des Mannés beide genießen und entgelten.

Es sind noch viel mehr Falle, als, wo man Sift ober Mord besorget. Item, wo ein Weib zu stehlen ober zu schändlicher Unzucht gezwungen wurde von dem Wanne. Aber da können Oberkeit und vernünstige Leute wohl innen 105) rathen, denn man kann niemand zur Sünden zwingen. So muß ein Semahel seine Fahr wagen, des Gifts ober Mords halben, sonderlich wo es heimlich fürgenommen wird; offenbarlichem Fürnehmen kann die Oberkeit oder Freunde steuren und

wehren.

## 106)

Der Sipschaft halben, und Geliebe ber Freundschaft, ware mein 107) Rath, man ließe es bei 108) weltlichen Rechten bleiben; ober will man ja nach bem geistlichen Rechte bas britte und vierte Gelieb auch verboten halten, so laß ich geschehen. Denn umb ber wüsten, groben, wilben Leute willen, welche das Evangelium verachten, zu ihrem Muthwillen mißbrauchen, wollt ich, baß sie wider ins fünfte, noch ins sechste, noch ins siebente Gelieb mußten greifen; denn sie sind keines Trostes noch Freiheit werth. Es geschehe nu was da will mit diesem; so soll man boch schaffen, daß denen,

<sup>104)</sup> fich voneinander. 105) ihnen. 106) † Bon der Sipfchaft. 107) † [meniger]. 108) † ben.

fo ins britte ober vierte Gelled gegriffen haben, ober noch greifen, kein Sewiffen für Gott gemacht werde, sonderlich wo es sonst gute, fromme, vernünftige Leute sind, weil es im Raiserlichen Recht und in der Schrift nicht verboten ist, und am 100) Tage ist, daß der Papst und die Geistlichen selbs das Verbot im britten und vierten Gelied nicht halten, sondern nehmen Gelb und verkaufen beibe, das vierte und dritte Gelied, das ander wohl darzu. Kann solches der Mammon ohn Gottes Wort thun, so solls auch Gottes Wort ohn den

Mammon können thun.

Demnach, ob wohl bas anber Gelieb im weltlichen Recht verboten ift, nehmlich, bag einer feines Brubers ober Schwefter Lochter gur Che nicht nehmen foll; boch, wo es gefchehen mare, als bei etlichen großen Ronigen oft geschehen ift burch 110) papftliche Erlaubnig, und noch wohl geschehen mocht, bag ein Jube mit feinem Beibe Chriften murbe, bie boch feine Freundin im andern Geliebe mare, und ihm burchs Gefet Mofis nicht verboten, gleichwie Abraham und Rabor ihres Brubers Saran Tochter nahmen, 1 Dof. 11, (29.) fo foll man biefelbigen Che bennoch bleiben laffen, und nicht icheiben, wie bie Raiferlichen Rechte in folchem Fall auch zulaffen und rathen. Denn obs wohl eine Che ift, mit Ungehorfam bes weltlichen Rechts angefangen; weil fie aber nu vollbracht ift, und nicht wider Gottes Wort, und bas Weib ber Ehren los und unwerth worben: foll es aus Gnaben, umb großers Unrathe willen zu verhuten, eine Che bleiben. ich umb ber Gemiffen willen, bie vielleicht nicht genug baran batten, bag ber Papft batte gugelaffen, ober umb Belb verfaufet. Welche aber bie verboten Belieb ober Perfonen find im weltlichen Recht, bas lag ich bie Suriften und Rechtefundigen lehren; ich fchreibe mehr ber Gemiffen, benn ber Rechte halben.

hie wird ein kluger Jurift vielleicht furgeben: bie Raiferlichen Rechte haben fich in biefem Stude bem geiftlichen Rechte unterworfen, barumb ifts nu nichts,

<sup>100) †</sup> bellen. 110) † bie-

wellte verlaffen, fo ers nicht Macht noch Recht batte su thun.

Demnach kann und mag ich nicht wehren, wo ein Gemahel die She bricht und kann beweiset werden of fentlich, daß das ander Theil frei set und sich scheiden müge, und mit einem andern verehelichen. Wiewohl, wo mans thun kann, daß man sie versühne, und bei rimander behalte, ist aar viel bester. Wenn aber das unschuldige: Theil nicht \*2) will, so mags im Namen Gottes seines Rechts brauchen; und für allen Dingen, daß solch Scheiden geschehe, nicht aus selber eigener Macht, sondern durch Rath und Ursheil des Pfarrherrs oder Oberkeit solches gesprochen werde. Es wäre denn, daß est: woller, wie Joseph, beimlich sich davon machen, und das Land räumen; sonst, wo er bleiben will, soll er ein ofsentlich Scheiden ausrichten.

Aber barmit solch Scheiben, so viel es muglich ift, gemindert werden, soll man zuerst dem einen Theil nicht gestatten, sich so balde wieder verandern, sondern zum wenigsten ein Jahr oder halbes harren; sonst hats einen argerlichen Schein, als hatte er Lust und Gefallen baran, daß sein. Gemahel die She gebrochen habe, und damit Ursachen gar frohlich ergreifet, daß er deß los werde und frisch ein anders nehme, und also sein Muthwillen ube unter dem Deckel des Rechten. Denn solche Buberei zeiget an, daß er nicht nus Etel des Shebruchs, sondern aus Reid und Hatwig zu einem andern, so williglich die Chesbrecherin tasset, und so gierig eine andere suchet.

Bum andern, sollen die Pfarrheren Fleiß thun, baf bas fculdige Theil (so es die Oberkeit nicht ftrafet) sich bemuthige gegen bas unschuldige, und umb Gnade bitte. Wenn das geschen, alsbenn dem unschuldigen Theil ge trost zusehen mit der Schrift, da Gott geheut, man solle vergeben. Und damit das Gewissen hart drangen, und anzeigen, wie schwere Sunde es sei, wo es seinem Gemahel (so von der Oberkeit ungestrafet und unverzuget bleibet) nicht vergibet, und wider annimpt auf Bes

de ... sidder fetik

ferung. Denn es ift mit uns allen gar leicht geschehen, daß wir fallen. Und wer ist ohn Sunde? Auch wie wollten wir gegen uns den Nähesten haben, so wir gefallen wären, also sollen wir wiederumb thun gegen and dere; und so fortan die christliche 3 Liebe und Pflicht, daß wir eins dem andern, so sich bessert, zu vergeben schuldig sind, gewaltiglich die treiben, und also dieß Recht der Ehescheidung hulsen aufhalten, so viel man vermag. Will das nicht helsen, so laß Recht gehen.

Uber bas ift nu noch ein Kall, nehmlich, wenn bas 94) ein Gemabel vom andern laufet zc. ob bie fich bas andere muge mit einem andern verehelichen? antwort ich alfo: wo fichs begibet, bag ein Gemabel mit Wiffen und Willen von dem andern zeucht, als Rauffent, ober in Rrieg geforbert, ober mas fonft fur Roth und Cachen find, bag fie beibe folches bewilligen. Die foll' bas ander Theil harren, und fich nicht veranbern, bis daß es gewiß werbe und glaubwurdige Beugnif habe, fein Gemahel fei tobt; wie benn auch ber Dapft in feinen Decretalen feget, und fchier mehr nach= laffet, benn ich. Denn wenn 95) bas Beib bewilliget in folche Reife ihres Mannes, und fich in folche Kahr begibet, foll fie es 96) alfo halten, und fonderlich, wenns umbs Guts willen, als bei Kaufleuten, gefchehen mag. Rann fie umbe Gute willen bewilligen, bag ber Mann in folder Sahr reife, fo habe fie auch folde Sahr, wo fie tompt; warumb behalt fie ihn nicht baheime bei menigerm Gute, und laget ihr im Armuth benugen?

Aber wenn es ein solcher Bube ift, ber ich viel biese Zeit her gefunden, der ein Weib nimpt, und eine Zeitlang bei ihr bleibet, zehret und lebet wohl; darnach ohn ihren Wissen und Willen heimlich und meuchlinges wegläufet, lässet sie schwanger oder mit Kindern sigen, schiedet ihr nichts, schreibet ihr nichts.), entbeut ihr nichts, läufet seiner Buberei nach, kompt barnach uber ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahr wieder, und verläßet sich darauf, sie musse ihn wieder annehmen,

<sup>93)</sup> geiftliche. 91) "bas" fehlt. 95) weil. 96) † auch. 97) "fchreibet ifr nichts" fehlt.

cheelei Belt und Sachen gegeben find, zusammen gerafft, baf mir zu große 131) Muhe wollt fein, und ein groß 132) Disputation gebaren, die ich mit vielen Bosgen nicht kunnte ausrichten; wie denn den Juristen geschehen ist, und täglich geschicht, wenn sie es zusammen ziehen und vergleichen sollen. Es ist wahr, es sind viel guter Urtheil und Rechtsprüche drinnen, etliche sind

auch fobin.

Man halts barfur, daß Angelus in seiner Summa habe es zusammen gezogen, das laß ich geschehen, aber mir ware nicht lieb, daß ich sollt in allen Stücken dem Angelo solgen. Darumb ist das mein Rathe, man lasse die weltlichen Rechte hie handeln. Aber im Gewissen soll unser Canon der sein: Quod publica sponsalia praeiudicent 133) clandestinis et privatis. Sic aate copulata carne, praeiudicent sponsalibus suturis, caeteris paridus, etc.

#### XXX.

Schöne auserlesene Sprüche der heiligen Schrift, damit sich Lutherus in großen Ansechtungen getröstet hat. 1530.

Diese Schrift hat Luther mahrscheinlich ju Coburg geschrieben, mahrend bes Reichstages, ju Augsburg. Sie jeigt, wie man sich ju troften habe, wenn bes Wortes Gittes wegen Berfolgungen ju besorgen seien. Matthias Flacius gab sie 1550 ju Magbeburg in 4. unter folgendem Eitel wieder beraus: Etliche trossliche Bermahnunge in Sachen, das heilige Bort Gottes betrefrade, ju dieser Betrübten zeit sehr nüplich und troftbid ju lefen.

<sup>151)</sup> gar allugroße.

<sup>132)</sup> gewaltige.

<sup>135)</sup> praefudicarent.

## In ben Sammlungen.

Bittenb. IX. 895. Jen. V. 11. Altenb. V. 66. Leipz. XXII. 508. Balch X. 2004. Bir geben ben Tert nach ber Originalausgabe.

Wenn uns 1) von wegen Gottes Worts Befchwerung, Trubsal und Verfolgung vorfället, wie benn das heilig Kreuz 2), mitbringet; so sollen uns hernach solgende Ursachen mit 2) Gottes Hutse<sup>4</sup> billig tröften und bewegen, in solchem Fall getrost, teet und guter Ding zu senn, und die Sach Gottes gnädigem und vaterlichen Willen zu ergeben und heimzustellen. Denn also sagt St. Paul 2 Kim. 3, (12.): alle, die gottselig leben wöllen in Christo Jesu, mussen Werfolgung leibenz und Apg. 14, (22.): durch viel Trübsal mussen wir in das Reich Gottes geben; und Philipp. 2, (12.): schaffet daß ihr selig werbt, mit Furcht und Zittern 1c.

Bum ersten, daß die Sach in deß hand stehe, der so beutlich sagen bar: es kann sie niemand aus meiner hand reißen, Joh. 10, (18.). Item; Matth. 16, (18.): die Pforten der hollen sollen meine Gemeine nicht uber-wältigen; und Esaid am 46. (v. 4.): ich will euch traigen bis ins Alter, und bis ihr grau werdet, ja, ich will es thun, ich will heben und tragen, und erretten.

So mar es auch nicht gut, noch zu rathen, baß bie Sach in unfer Sand ftunbe; benn wir kunnten und

murben fie lieberlich verlieren.

So find die troftlichen b Spruch je alle wahr, und lugen uns nicht, Pf. 46, (2.): Gott ift unfer Zuversicht und Start, eine Huse in den großen Nobthen, die uns treffen. So fagt Sirach, der weise Mann (c. 2, 11.): wer ist jemals zu schanden worden, der auf Gott gehoffet hat. Und 1 Maccab. 2,

<sup>5) ,.</sup>uns" fehlt. 2) wie denn das Evangelium, so ein Wort vom Kren; ist. 3) durch. 4) Gnade. 5) biefe mid dergleichen Erost - Sprüche.

(61.): alle, bis .) auf Gott vertrauen, merben erhalten. Item (Pf. 9, 11.): herr, bu verlaffeft bie nicht, bie

bich fuchen.

So ist es je mahr, daß Gott seinen einigen Sohn für uns alle dahin gegeben hat, Rom. 8, (32.). It bas benn mahr, was machen wir denn mit unserm leibigen Zagen, Sorgen und Trauren? Hat Gott seinen einigen Sohn für uns alle dahin gegeben, wie kunnt ers benn übers Herz bringen, uns in geringerm Anliegen zu verlaffen?

So ist je Gott viel starter, machtiger und ge waltiger, benn ber Teufel. So sagt St. Johannes in seiner 1 Epist. Cap. 4, (4.): ber in uns ift, ber ift

großer und ftarter, benn ber in ber Belt ift.

Gehen wir zu Boben, so muß sich Christus, ber allmächtige König ber Welt, auch selbs mit und leiben, und wenn gleich biese Sach zu Boben ging, so sollen wir boch viel lieber mit Christo zu Boben gehen, benn mit ber hochsten Gewalt auf Erben stehen.

Daß die 7) Sache nicht allein uns 8) auf bem Hald liegt, sondern es sind 9) viel frommer christliche Leute in vielen Landen, die mit herzlichem Seufzen und

driftlichem Gebet ju uns fegen und beifteben.

So haben wir je viel reiche und tröstliche Ler beisunge und Zusagung Gottes, berer 10) ber ganze Psalzer und alle Evangelia, ja die ganze Schrift voll sind, die keineswegs zu verachten, sondern auf bas höchste zu halten sind 11), als Ps. 55, (23.): wirf dein Anstiegen auf den Herren, der wird dich versorgen, und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unrug lassen. Psaim 27, (14.): harre des Herren, sei getrost und unverzagt, und harre des Herren, siem, Christus selbs spricht Ishann. 16, (33.): seid getrost, ich habe die Welt uberwunden. Es wird ja nicht salsch sein, das weiß ich surwahr, das Christus, der Sohn Gottes, die Welt uberwunden hat. Warumb fürchten wir uns denn fur der Welt, als einen sieghaften Ubirwinder?

<sup>6)</sup> fo. 7) diefe. 8) Balde: Daß und sc. 3c.

<sup>.</sup>g) Rids. 10) fo.

<sup>11) &</sup>quot;find" fehit.

Bollt einer boch einen folden Spruch auf seinen Anien on Rom und Jerufalem holen: aber weil wir berfeligen foviel haben, fo verachten wir fie. Das ift aber

nicht gut.

Db nu unser Glaube schwach ift, so lagt uns ale ein ernstiich bitten mit dem Apostel, Luc. 17, (5.): berr, starte uns den Glauben; und mit des Kinds Bater, Marc. 9, (v. 24.) sagen: ich glaube herr, hilf

neinem Unglauben.

So ist diese Sache unter den romischen Kaisern Marimiano, Diocletiano und andern, so die Christens beit greulich verfolgten, und sie gar auszurotten sich uns terstunden, auch zur Zeit Johannis Huß und anderer mehr, viel größer und fahrlicher gewesen, denn bei uns seit.

Ob wohl diese Sach groß ist, so ist auch dagegen ber, so sie erregt hat, auch führet und treibt, groß, ja allmächtiger Schöpfer Himmels und ber Erden. Denn sie ist je nicht unser, warumb wollen wir uns denn berhalben ohn Unterlaß peinigen, und endlich zu Tob

martern ?

It biefe Sach und Lehre falfc, warumb thun wir nicht einen Wiberspruch? Ift fie aber rechtschaffen, wie fie ift, fo mahr Gott lebt und ewiglich bleiben wird, mas lugenstrafen wir benn Gott in feinen mannigfaltigen, trofflichen, unwandelbarn, und ewigen Berheißungen? ber uns heißet in ihm guter Ding und frohlich fein, Pf. 32, (11.): freuet euch bes herren; und Pf. 145, (18.): ber Berr ift nahe allen, bie ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernft anrufen; er thut, mas bie Gottfürchtigen begehren; er horet ihr Schreien, und bilft ihnen; und Pfalm 9%, (14 fag.): er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen, er tennet meinen Ramen, barumb will ich ihn schügen. Ich bin bei ihm in der Roth, ich will ihn herausreigen und zu Ehren fegen 12), ich will ihn fattigen mit langem Leben, und will ihm zeigen mein Deil.

Wenn wir uns gleich fehr bekummerten und for-

<sup>12)</sup> machen.

geten, so können wir doch mit unserm unnügen Sow gen nichts ausrichten, ja plagen und marteren und selbs, und machens domit nur ärger. Er will, daß wir ihn fur unsern Gott und Vater in Christo erkennen, ihn in allen unsern Nothen anrusen, und und deß gewiß zu ihm versehen, daß er fur und sorge, wie Sanct Petrus 1 Epist. 5. (v. 7.) spricht aus dem 55. Ps. (v. 23.): alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sor get fur euch; und Christus selbs 13) spricht Matth. 6, (31.): ihr sollt nicht sorgen.

So kann auch je der Teufel und feine Gliedmaffen nicht mehr thun, denn daß sie und leiblich todten. Die Seele muffen und sollen sie und unangetaftet laffen, als Christus 14) sagt, und die Seinen troftet, Matth. 10, (28.): furchtet euch nicht fur denen, die ben Leib todten, und die Seel nicht konnen todten.

So ift Chriftus unser lieber herr und heiland, einmal fur die Sunde gestorben, wie Rom. 4 und 6. Ebr. 5. und 9 stehet geschrieben 15), wird hin kirt umb ber Gerechtigkeit und Wahrheit willen nicht mehr sterben, sondern lebet und herrschet ein allmächtiger herr uber alle Creaturn. Ist nu das wahr, wie die Schrift beständiglich zeuget, was fürchten wir uns benn?

Db wir gleich umb Gottes willen zu Trummern gehen sollen, wenn es Gott also schiete; so wurde boch ber allmächtige barmherzige Gott, ber unser Bater umb Christi willen ist worden, auch unser Weiber und Kinder, Wittwen und Waisen, freundlicher gnabiger Bater und Haushalter, Schutz und Schirm sein will 16) und alle Sachen tausendmal besser ausrichten, denn wir bei unsern Leben.

So haben je unsere Bettern und Borfahrn bie fen hohen, eblen, theuren Schaß, nehmlich ben rechten reinen Berstand gottlichs Worts, nicht gehabt, wie wirk nu, Gott Lob, reichlich haben; und bieselbige Zeit, ba bas liebe Wort turz vor bem jungsten Tag wieber an Tag bracht, erlebt; welche unaussprechliche Wohlthat uns wieder

<sup>13) &</sup>quot;felbe" fehlt. 14) † felbft. 15) gefchrieben fleget. 16) "will" fehlt.

ichrn ift aus lauter Sate, Snade und Sabe Sottes. Eben derfelbige Gott wird auch nach uns Gott und Schöpfer fein und bleiben, wie er vor uns gewest ist, und ihm ein Saussein sammlen und erhalten bis an der Welt Ende, und wird nicht mit uns sterben noch auf hören, wie wir Kleingläubigen uns bunten laffen.

Also dauchte den Priester Eli, da die Philister ben Juden die Lade Gottes abgedrungen hatten, es murbe das ganze Judenthumb mit Priesterthumb und Königsteich zu Boden gehen. Als aber der Priester Eli zustuck fiel und den Hals entzwei brach, 1 Sam. 4, (18.) ftunds umb der Juden Königreich viel besser, denn bei seinem Leben.

Also, da König Saul sich selbs jammerlich erstach, da sein Bolt erlegt ward, und seiner Sohne drei in derselben Schlacht blieben, 1 Sam. 31, (4. 8.) was tunnt man anders gedenten, denn es ware nu gar aus mit der Buden Königreich? Aber hernach zu Davids und Salomonis Zeiten kam 17) erst zu seiner hochsten Kraft und herrlichkeit.

Da bie Papisten Johannem Suß zu Coftanz im Concilio, Anno 1416 verbrannt hatten, triumphirten sie, und hielten es fur gewiß, sie hatten bas Papstthumb nu erst recht exhöbet, aber ber Papst ist vor nie verächter gewesen, benn eben von berfelbigen Zeit an.

So find wir je beg burch Sottes Wort gewiß verssichert, baß nach diesem elenden vergänglichen 18) Lesben, beß wir keinen Augenblick sicher sind, wird ein ewiges seliges Leben und Reich sein, sonst mußten wir das erste Gebot, sampt bem ganzen Evangelio und heisligen Schrift austilgen. Dann was bedürfen wir eisnes Gottes, allein umb dieses vergängklichen 19) Lesbens willens, in welchem es denen am allerbesten geshet, die keinen Gott haben? ist aber ein Gott, wie alle gottselige fromme Herzen gewiß und feste gläuben, und darauf leben und sterben, so werden wir nicht als

<sup>17) †</sup> cf. 18) verganglichen, elenben.

<sup>19) †</sup> fterblichen.

(61.): alle, bis 6) auf Gott vertrauen, werben erhalten. Stem (Pf. 9, 11.): herr, bu verläffest die nicht, die

bich fuchen.

So ist es je mahr, baß Gott seinen einigen Sohn für uns alle bahin gegeben hat, Rom. 8, (32.). Ist bas benn mahr, was machen wir benn mit unserm leisbigen Bagen, Sorgen und Trauren? hat Gott seinen einigen Sohn für uns alle bahin gegeben, wie kunnt ers benn übers herz bringen, uns in geringerm Unliegen zu verlaffen?

So ist je Gott viel starter, machtiger und gewaltiger, benn ber Teufel. So fagt St. Johannes in feiner 1 Gpift. Cap. 4, (4.): ber in uns ift, ber ift

größer und ftarter, benn ber in ber Belt ift.

Gehen wir zu Boben, so muß sich Christus, ber allmächtige König ber Welt, auch selbs mit uns leiben, und wenn gleich diese Sach zu Boben ging, so follen wir boch viel lieber mit Christo zu Boben gehen, benn mit ber hochsten Gewalt auf Erben stehen.

Daß die 7) Sache nicht allein und 8) auf bem Hald liegt, sondern es sind 9) viel frommer christliche Leute in vielen Landen, die mit herzlichem Seufzen und

driftlichem Gebet zu uns feben und beifteben.

So haben wir je viel reiche und troftliche Verbeißunge und Zusagung Gottes, berer 10) ber ganze Psale ter und alle Evangelia, ja die ganze Schrift voll sind, die keineswegs zu verachten, sondern auf 'das hochste zu halten sind 11), als Ps. 55, (23.): wirf dein Ansliegen auf den Herren, der wird dich versorgen, und wird den Gerechten nicht ewiglich in Unrug lassen. Psalim 27, (14.): harre des Herren, sei getrost und unverzagt, und harre des Herren. Item, Christus selbs spricht Ishann. 16, (33.): seid getrost, ich habe die Welt uberwunden. Es wird ja nicht falsch sein, das weiß ich surwahr, das Christus, der Sohn Gottes, die Welt uberwunden hat. Warumb fürchten wir uns denn fur der Welt, als einen sieghaften Ubirwinder?

<sup>6)</sup> fo. 7) diefe. 8) Bald: Daß uns zc. zc.

<sup>.9)</sup> fich. 10) fo. 11) "find" festt.

Welt Tyrannel wohl vertheibingen und erhalten, und bie, fo ihn bekennen fur biefem bofen ehebrecherischen Geschlecht, und druber sich viel 23) leiben muffen, wird er wiederumb bekennen fur feinem himmlischen Bater, und sie ihres Leibs in Ewigkeit ergogen (Matth. 10, 32).

So saget auch Gott setbs 1 Sam. 2, (30.): wer mich ehret, ben will ich wieder ehren. Db nun wohl bie Basserstrom im Meere groß seind, viel 24) Wellen empor heben, und greulich brausen, als wollten sie uns iht alle ersäufen: so ist doch der Herr in der Höhe, der sein Reich angefangen hat, so weit die Welt ist; und zugericht, daß es hleiben soll, noch größer, ja allmäche

tig, ber wirde mohl hinausfuhren, Umen.

Darumb, so-wird nu nichts anders braus, wollen wit Christum haben, mit ihm ewig leben und herrschen, so muß es je 28) zuvor gelitten sein (2 Lim. 2, 17.). Weil dem also ist, was wollen wir uns benn an der tobten Goben Tropen und Buten kehren? Bon welchen ber ander Psalm (v. 4.) sagt, daß Gott im himmel ihr lache und spokte. Weil nu der ewig und 2% allmächtige Kaiser, der Gott heißet, und ewiglich bleibet, ihrer lachet und spoktet; warumb sollten wir uns vor ihnen fürchten, trauren, und weinen? Wahrlich, Gott spoktet ihrer je nicht von seinenen? Wahrlich, Gott spoktet ihrer je nicht von seinetwegen, er bleibet wohl, als der im himmel wohnet, fur ihrem Jorn; sondern uns zu Trost, daß wir auch ein Herz und Wuth fassen, und alle ihre Anschläge verlachen sollen.

Darumb wird uns in dieser Sachen allein vonnothen sein; daß wir solches glauben, und in starter Buversicht im Namen 27) Christi bitten, daß weil 28,)
Gott 29, sein Reich aufgericht hat, und sein Werk ift,
basselbe wollt starten. Denn ers ja ohn alle unser Buthun, Rath, Gebanken und Furnehmen erregt, auch
bis anher regiert, getrieben und erhalten hat. Ich
zweisel auch gar nichts, er wurde es gewißlich, ahn unserm Rath und Buthun, hinaussuhren. Denn ich weiß,
(sagt St. Paulus I Tim. 1, 12.) an wen ich glaube,

<sup>23) &</sup>quot;viel" fehlt. ' 24) thre. 25) bie. 26) "und" fehlt. 27) † 3ciu 28. "well" fehlt. 29) † ber. luts. tatechet. d. Gopt. 3r Bb. 11

lein bie eine turge Beit, sonbern an bem Ort, ba er ift,

ewiglich leben.

So sest je das erste Gebot Gottes unsere Kinder und Nachsommen in Gottes Schutz und Vorspruch, da Sott selbs sagt (2 Mos. 20, 6.): ich erzeige Barmherzigkeit in tausend Gelied, denen, die mich lieben, und meine Gebot halten. Diesen hohen, tröstlichen Worten der göttlichen Majestät gläuben wir billig. Und ob wohl der Glaube schwach ist, gleichwohl geben wir Gott die Ehre, daß, was er redet und verheißet, könne und wölle er auch thun.

Wenn uns Gott biefes alles burch einen Engel vertundigen ließe, fo murben wirs freilich nicht fo in Mind ichlaben und verachten, wie wir leider thun, wenns une burche Wort wird furgetragen. Aber wenn wir gleich ber munblichen Predigt nicht glauben woll ten, fo follten wir boch die Propheten, Chriftum felbe und 20) Aposteln nicht verachten, welche uns alle so reichlich predigen, mit Troftreben freundlich vermahnen loden, und gleich 21) uberfchutten, wenn fie (Pfalm 32, 11.): freuet euch bes Berren; (5 Dof. 31, 6.): feid getroft und unverzagt, furchtet euch (Pf. 62, 9.): hoffet auf ben herren, fout et euer berg fur ihm aus; (Pf. 107, 1.): bantet bem her ren; (Joh. 16, 33.): feib getroft, ich habe Die Welt ubermunden; (Philip. 4, 5.): ber herr ift nabe, for get nichts tc. Wenn wir nu folder manne Tafaltiget, gottlicher Bertroftung nicht glauben, fo murber mir freis lich auch nicht glauben, wenn gleich auch 22 nicht eie

So ift gewißlich mahr, wenn ber 2000 ertheil ungleich alle erwurgete, fo es Gott ihnen all werter es wurde ungerochen nicht bleiben; eben ber wirte in furgem barumb ansprechen, ber 11

ner, fondern viel Engel famen und uns biefes ve fundigten

4, 9.): mo ift bein Brub

Man fei in biefe gend, nur getroft; berr wider bes leibigen Ter

<sup>20) †</sup> bit. 21) gleic

- 2. Bermanung jum Sacrament bes lepbs und bluts vufers herren. Mart. Luther. Wittemberg. M. D. XXX. Am Ende: Gedruckt zu Nüremberg durch Künigund Hergotin. 5 Bogen, weniger 14 Seiten. Der Titel mit einer Einfassung. 4.
- 3. Bermanung zum Sacrament bed leibs virb bluts vnfers herrn. Mart. Luther. Wittemberg. M. D. XXX.
  Um Ende: Gebruckt zu wittemberg durch Joseph Klug. M. D. XXXI. 6 Bogen, weniger eine Seite.
  Der Titel mit einer Einfassung. 4.
- 4. Eine andere Ausgabe: Uermanug zum Sacrament bes leibs vnd bints vnfers herrn. Mart. Luther. Bittemberg. M. D. XXXI. Am Ende: Gedruckt zu Nüremberg durch Künigund hergotin, 5 Bogen, wes niger eine Seite.

Der Titel mit einer Ginfaffung. 4.

6. Bermanung zum Sacrament des leibs vnd blui's pnfers herrn. Mart. Luther. Auffs new oberschen.
Bittemberg. M. D. XXXVII. Auf der legten Seite
ganz alleste Gedurckt (sic) zu Wittenberg durch Jofeph kug. M. D. XXX. VII. 83 Bogen; auf der legten Seite 3 Zeilen.

Der Titel mit einer Ginfaffung. 4.

6. Bermanung zum Sacrament des Leibes und Bluts vnfers Herren. Mart. Luther. Gedruckt zu Leipzig durch Nicolaum Wolrab. 1540. 6 Bogen, die letzte Seite leer.

Der Titel mit einer Ginfaffung. 8.

## In ben Sammlungen.

Bittenb. IV. 394. Jen. V. 184. Altenb. V. 318. Leipz. XX. 248. Balch X 2664. Bir geben ben Tert nach ber Driginalausgabe Rro. 1.

Daß man burch bie gangen Christenheit in aller Welt die unmundigen Kinder taufet, und nicht harret, bis sie groß werben, oder zur Vernunft kommen; bunkt mich aus sonderlichem Rath und Borfeben Gottes gesichehen und aufkommen fein. Und wo man ist sollt die Großen und Alten taufen, halt ich wahrlich, daß

sich bas zehente Theil nicht ließe taufen; ja, wir waren gewistlich (fo viel an uns lage.) langest, langest, eitel, eitel Turken worden. Denn welche nicht getauft waren, die wurden zu der Christen Predigt nicht gehen, und alle ihr Lehre und Wesen, weil es eitel heilige, frumme Leute machen will, verachten; wie sie boch iht thun, ob sie gleich getauft sind, und Christen sein wollen. Wenn nu solcher ungetaufter Haufe uberhand nahme, was sollt anders bald draus werden, denn ein lauter Turkenthum ober Heidenschaft? Und ob gleich etsiche wenig drunter waren, die zu der Christen Predigt gingen, die wurden boch die Taufe ausschlieben bis auf das letze Stundslin; wie man iht noch thut mit der Buse und Besse

rung bes Lebens.

Und ich burft mohl theur und hoch brumb wetten, ob nicht ber Teufel burch bie Rottengeifter und Dies bertaufer folche alles im Sinn babe, bamit, bag er bie Rinbertaufe aufbebt, und mill eitel Alte, Großen taufen. Denn feine Gebanten fteben gemiflich alfo: wenn ich bie Rinbertaufe meghatte, fo wollt ich mit ben Alten benn wohl handeln, baf fie bie Taufe murben verziehen und aufschieben, bis fie ausgebubet hatten, ober bis aufs lette Stundlin. Reben foldem, Aufschub wollt ich fie fein von ber Prebigt halten, bag fie mir nichte, weber von Chrifto noch ber Taufe, lernten noch bielten. So hatte ich zuvor ben großen Saufen in ber Belt, mit gewaltigen Erempeln, als Turfen, Derfen, Lattern, Juben und Beiben, bag fie gulegt murben verruchen und fagen : mas Taufe! mas Chriften! mo ber Daufe bleibt, ba bleibe ich auch. Deinft bu, bag Gott umb brei ober vier Chriften willen alle Belt verdams men merbe? Das follt ich bei ben verachten, menigen Bettlern und elenben Leuten leben?

St. Augustinus schreibt von sich selbs, daß seine Mutter und andere guten Freunde mit feiner Tause verzogen haben, und wollten ihn nicht laffen taufen in der Jugend, auf daß er nicht hernach drauf in Suns den fiele, sondern wollten harren, bis er uber die Jugend hin ware, und die Taufe beste fester halten mochte. Diese gute Meinung gerieth bahin, daß St. Augustinus je langer je weiter beide von Taufe und Evangelio

tam, bis er in ber Manichaer Reperei fiel, und beibe aus Chrifto und feiner Taufe das Gespotte hielt, bis in sein breifigst. Jahr, und aus ber Magken schwerlich wieder zu Christo aus der Regerei tam, daß feine Muteter manche heiße Thranen druber vergoß, und also bufen mußte ihr gute Meinung und Andacht, daß sie

ibres Cobne Taufe hatte helfen verziehen.

Denn der Teufel siehet wohl, wie ohn bas die Leute so roh und gottlos sind, daß das zehente Theil nichts darnach fragt, was die Taufe sei, und auch schier nimmer dran gedenkt, noch Gott dankt, daß es getauft sei, viel weniger, daß sie der Taufe sich sollten annehmen, und mit wurdigem Wandel derselbigen gleich leben. Was sollt denn werden, wenn sie gar nicht gestauft, und die Predigt nicht horeten, so es ist Mühe hat, Christen zu sein und bleiben, wenn man gleich bat, Christen zu sein und bleiben, wenn man gleich beinsch sollte Taufe und bie Taufe ubet? Und ist dennoch solche Taufe und Lehre ein groß Bortheil und starke Bermahnung, die zulest etliche muß bewegen, daß sie weiter benken, denn ein ungetaufter Beibe,

Das alles fann jedermann mohl merten und greis fen an diefem Stude, bag ist bie Leute fo geringe achten bas beilige Gacrament bes Leibs und Bluts unfets Berren, und ftellen fich bagegen, ale fei nichte auf Erben, bef fie weniger burfen, benn eben Diefes Gacras ments; und wollen bennoch Chriften heißen : laffen fich bunten, weil fie nu vom papftlichen Zwange frei find worben, fie feien gar nicht mehr fculbig, bieg Sacras ments ju brauchen, fondern mugen fein mohl embehren, und frei ohn alle Sunde verachten. Und wenn fold Sacrament nirgend gebraucht murde, ober gar uns terginge, bas mare ibn gleich viel. Damit zeigen fie an und befennen mit ber That, wie gar mit großer Undacht und Liebe fie vorbin zu biefem Sacrament gangen find, ba fie vom Papft bagu gezwungen morben, und wie feine Chriften fie geweft find. Much lernt man baraus, wie gar fein man bie Leute mit 3mang Cbriften und frumm machen tann, wie'der Dapft mit feinen Befegen fich unterftanden bat, nehmlich, bag eis tel falfche Seuchler, unwillige und gezwungene Chriften draus worden find. Gin gezwungen Chriften aber ift

em fehr, frohlicher 2) angenehmer Saft im Himmelreich, ba Sott fonderliche Lust zu hat, und wird ihn freilich unter die Engel obenan fegen, da die Holle am tiefe

Ren ift.

Ich beforge aber, und halts bafur, baß folche alles fei ein groß Theil auch unfer Schuld, bie wir Drebiger, Pfarrherr, Bifchoffe und Seelforger find, ale die wir bie Leute fo laffen bingeben in ihrem eigen Gobe: vermahnen nicht, treiben nicht, halten nicht an, wie boch unfer Ampt fobert; fondern ichnarchen und ichlafen ja fo ficher, ale fie thun: benten nicht weiter, benn, wer ba fompt, ber tompt, wer nicht tompt, ber bleibt außen; und fahren fo ju beiben Theilen, daß wohl bef fer tugte. Denn bieweil wir miffen, bag ber hollische Satan und Kurft Diefer Welt nicht feiret, fonbern mit feinen Engeln Tag und Racht umbher gebet, und beibe uns felbs und bie Leute anficht, aufbalt, bert, faul und lagig macht ju allem Gottesbienft, bas mit er beibe, Taufe, Sacrament, Evangelium und alle Gottes Dronung jum wenigsten fcmadbe, mo er fie nicht mag gar bampfen: fo follten wir fa wieberumb bagegen benten, bag mir unfere herrn Chrifti Engel und Bachter maren, bie miber folche Teufelbengel tage lich follten uber bas Bolt machen, und macher fein mit unablagigem Treiben, Lehren, Bermahnen, Reigen und Loden, wie St. Paulus feinem lieben Timothed befieh tet, bamit ber Teufel boch nicht fogar ficher und obn Biberftand unter ben Chriften feinen Muthwillen uben mußte.

Derhalben will ich hiemit beibe, mich felbs, und alle Pfarrherr und Prediger, mit Fleiß und ganzem Ernft gar bruderlich gebeten haben, sie wollten hiering fampt mir ein fleißig Aufsehen auf das Bolt haben, welchs Gott als sein Eigenthum, durch seines Sohns Blut erworden und zur Taufe und seinem Reich berufen und bracht, und befohlen hat, und gar strenge Redinung dafur sedern wird (Apg. 20, 28.), wie wir das alles wohl wissen. Denn wo wir, so das Ampt und

<sup>1) †</sup> mnb.

Befehl haben, hierinn laffig und faul finb, fo muffen wir fange barren, ehe bas Bolt von ihm felber fich vermahnet und erzu tommet; fo es boch noch fchwertich tompt, wenn wir gleich aufe barteft anhalten. Denn, wie gelagt, ber Teufel ift ba mit feinen Engeln, und mehret. Much fo muffen bie Leute auf uns feben, und unfer Bort horen, und nicht wiederumb mir auf fe und ihr Thun feben. Und mas follt bas Predigampt und Pfarrampt, wo fich bas Boll feibe lehren und vermahnen funnte ? Chriftus hatte es mohl mugen befisen wir benn auch in foldem Umrt, fo wir nicht bas Lehren und Bermahnen treiben wollen ? Dit ber Reife murben mir gar nichts beffer, ober vielleicht arger fein, benn bisber gewesen find Dapfte, Bifchoffe, Pfarrheir und Munche, die auch des Botte lauter nichts fich bas ben angenommen, weber mit gehren noch Bermannen.

Wiewohl ich meiß, daß etfiche Leute fo gar verrucht und verftodt find, bag fie fich gar an tein Lebte noch Bermahnen fehren; wie follen wir bem 2) thun? Bir werbens nicht beffer haben, benn Chriffus und feine Apoftel fampt allen Propheten felbe gehabt haben. Chriftus fpricht Marth. 11, (17.), bag feine Juben weber tangen noch trauren wollen, man pfeife ober heutes und St. Paulus 2 Tim. 4, (3.) fpricht: es wirb bie Beit tommen, bag man ber heilfamen Lehre nicht feiben wird. Roch gebeut er, bag man barumb nicht folle ablaffen, fondern getroft anhalten mit Rug und Unfug. Denn wir miffen wiederumb, baf Lehren und Bermabnen Gottes Bort, Umpt und Befehl ift, und wie Stefaias c. 55, (11.) fagt, ohn Frucht nicht abgeben fann, und follts auch nur einen Bachaum, ober einen Boliner, ober einen Schacher am Rreuge geminnen. Es werben ja noch etliche vorhanden fein, wenn fie boren bie Bermahnung, bag fie an thre Taufe gebenten werben, und nicht gern wollten ale bie Undriften ihr Sacrament verachten, welche ihn Chriftus fo reichtich gefchentt, und fo theur erworben bat; an welcher Erempel fich

a) hens

hin, auch gewiß, daß er kann mehr geben, uberschwengb Ucher thun, rathen und helfen, benn wir bitten ober verstehen (Ephes. 3, 20.). Er heißt herr, ber wunderbartich, herrlich und gewaltiglich helfen kann und will, und eben benn, wenn die Noth am hefrigsten 20) ist. Wir sollen Menschen, und nicht Gott sein, uns seines Worts erösten, und auf seine Zusage getrost in her Noth, umb Rettung ihn anrusen, so will er helsen. Das ist die Summa barvon. Es wird doch nichts and berd braus, ober ist ewige Unruge unser Lohn. Da hehute uns ja Gott für, umb seines lieben Sohns, unsers heilands und ewigen Priesters 31), Zesu Christiwillen, Amen.

#### XXXI.

Bermahnung zum Sacrament des Leibes und Blutes unfers Herrn. 1530.

Diefe Schriff, welche Luther entweder noch während feines Aufenthalts ju Coburg, ober wenigstens sogleich nach feiner Zurudtunft von da nach Wittenberg ausgearbeitet hat, erschien juerft im S. 1530 in Wittenberg und wurde 1531 ju Mürnberg nachgebruckt. Nambach gab sie 1°23 zur Halte in n. heraus anter bem Titel: des Mannes Gottes Martini Kutheri etnstliche Wermahnung jum helligen Abendual, samme einem Epetract aus einem Germon von würdiger Empfahung des Gaeraments.

#### Meltefte Musgaben:

1. Verma - | nung zum Sacra | ment bes leibs vub | bints unfers | HERRR. | Mart. Luther. | Bittemberg. | M. D. XXX. | Am Schlusse: Gedeuckt zu wittemberg | durch Joseph klug. | M. D. XXX. 72 Bosgen in 4.

<sup>10)</sup> proften. 31) hohenpriefters.

- 2. Bermanung jum Sacrament des lepbs und bluts vufers herren. Mart. Luther. Bittemberg. R. D. XXX. Im Ende: Gedruckt zu Nüremberg durch Rünigund hergotin. 5 Bogen, weniger 14 Seiten. Der Titel mit einer Einfaffung. 4.
- 3. Bermanung zum Sacrament bes leibs vid bluts vnfers Herrn. Mart. Luther. Bittemberg. M. D. XXX.
  Im Ende: Gebruck zu wittemberg durch Joseph Klug. M.D. XXXI. 6 Rogen, weniger eine Seite. Der Titel mit einer Einfassung. 4.
- 4. Eine andere Ausgabe: Uermanug jum Sacrament bes leibs und bluts unfers herrn. Mart. Luther. Bittemberg. M. D. XXXI. Am Ende: Gedruckt zu Rüremberg durch Künigund hergotin, 5 Bogen, wes niger eine Seite:

Der Titel mit einer Ginfaffung. 4.

6. Bermanung zum Sacrament bes leibs vnb blui3 vnfers herrn. Mart. Luther. Auffs new vberfehen.
Bittemberg. M. D. XXXBij. Auf der letten Seite
ganz allen. Gedurckt (sic) zu Wittenberg durch Jofeph king. M. D. XXX. Vij. 84 Bogen; auf der letten Seite 3 Zeilen.

Der Titel mit einer Ginfaffung. 4.

6. Bermanung zum Sacrament des Leibes und Bluts unfers herren. Mart. Luther. Gedruckt zu Leipzig burch Nicolaum Wolrab. 1540. 62 Bogen, die letzte Seite leer.

Der Titel mit einer Ginfaffung. 8.

#### In ben Sammlungen.

Bittenb. 1V. 894. Jen. V. 184. Altenb. V. 818. Leipz. XX. 248. Balch X 2664. Wir geben ben Tert nach ber Originalausgabe Rro. 1.

Daß man burch die ganzen Christenheit in aller Belt die unmundigen Kinder taufet, und nicht harret, die sie groß werden, oder zur Vernunft kommen; dunkt mich aus sonderlichem Rath und Borsehen Sottes gesichen und aufkommen sein. Und wo man ist sollt die Großen und Alten taufen, halt ich wahrlich, daß

sich bas zehente Theil nicht ließe taufen; ja, wir waren gewistlich (so viel an uns lage,) langest, langest, eitel, eitel Aursen worden. Denn welche nicht getauft waren, die wurden zu der Christen Predigt nicht gehen, und alle ihr Lehre und Wesen, weil es eitel heilige, frumme Leute machen will, verachten; wie sie doch iht thun, ob sie gleich getauft sind, und Christen sein wollen. Wenn nu solcher ungetaufter Haufe uberhand nahme, was sollt anders bald draus werden, denn ein lauter Aursenthum ober Heidenschaft? Und ob gleich ettiche wenig drunter waren, die zu der Christen Predigt gingen, die wurden boch die Taufe ausschlichen die auf das letzte Stundlin; wie man iht noch thut mit der Buse und Besserung des Lebens.

Und ich burft mohl theur und hoch brumb wetten, ob nicht ber Teufel burch bie Rottengeifter und Dies bertaufer folche alles im Sinn babe, bamit, bag er bie Rinbertaufe aufhebt, und mill eitel Mite, Großen taufen. Denn feine Gebanten fteben gewißlich alfo: wenn ich bie Rinbertaufe meghatte, fo wollt ich mit ben Alten benn wohl handeln, baf fie bie Taufe murben verziehen und aufschieben, bis fie ausgebubet hatten, ober bis aufs lette Stundlin. Reben foldem, Aufschub wollt ich fie fein von ber Predigt halten, daß fie mir nichte, weber von Chrifto noch ber Taufe, lernten noch bielten. So hatte ich zwoor ben großen Saufen in ber Welt, mit gewaltigen Erempeln, ale Turfen, Perfen, Lats tern, Juben und Beiben, bag fie gulegt murben verruchen und fagen : mas Taufe! mas Chriften! mo bet Daufe bleibt, ba bleibe ich auch. Meinft bu, bag Gett umb brei ober vier Chriften willen alle Belt verdams men werbe? Das follt ich bei ben verachten, wenigen Bettlern und elenben Leuten leben?

St. Augustinus schreibt von sich selbs, daß seine Mutter und andere guten Freunde mit feiner Tause verzogen haben, und wollten ihn nicht laffen taufen in der Jugend, auf daß er nicht hernach brauf in Suns ben fiele, sondern wollten harren, bis er uber die Jugend hin ware, und die Taufé beste fester hatten mochte. Diese gute Meinung gerieth bahin, daß St. Augustinus je langer je weiter beibe von Tause und Evangelio

tam, bis er in ber Manichaer Reperei fiel, und beibe aus Chrifto und feiner Taufe bas Gespotte hielt, bis in fein breifigst Jahr, und aus ber Magken schwerlich wieder zu Christo aus ber Regerei tam, baß seine Mutter manche heiße Thranen druber vergoß, und also bugen mußte ihr gute Meinung und Andacht, daß sie

ihres Sohne Taufe hatte helfen verziehen.

Denn der Teufel siehet wohl, wie ohn bas bie Leute so roh und gottlos sind, daß das zehente Theil nichts darnach fragt, was die Taufe sei, und auch schier nimmer dran gedenkt, noch Gott dankt, daß es getaust sei, viel weniger, daß sie der Taufe sich sollten annehmen, und mit wurdigem Wandel derselbigen gleich leben. Was sollt denn werden, wenn sie gar nicht gestaust, und die Predigt nicht horeten, so es ist Muhe hat, Christen zu sein und bleiben, wenn man gleich täglich lehret, bittet, und die Tause ubet? Und ist dennoch solche Tause und Lehre ein groß Bortheil und state Bermahnung, die zulest etliche muß bewegen, daß sie weiter denken, denn ein ungeraufter Heibe,

Das alles tann jedermann wohl merten und greifen an diefem Stude, bag ist bie Leute fo geringe achten bag beilige Gacrament bee Leibe und Blute unfets Berren, und ftellen fich bagegen, ale fei nichts auf Erben, bef fie weniger burfen, benn eben biefes Sacraments; und wollen bennoch Chriften beißen : taffen fich bunten, weil fie nu vom papftlichen Zwange frei find worden, fie feien gar nicht mehr fculdig, bieg Sacras ments zu brauchen, fonbern mugen fein wohl embeb= ten, und frei ohn alle Gunde verachten. Und menn folch Sacrament nirgend gebraucht murde, ober gar unterginge, bas mare ibn gleich viel. Damit zeigen fie an und befennen mit der That, wie gar mit großer Unbacht und Liebe fie vorbin ju biefem Sacrament gangen find, ba fie vom Papft bagu gezwungen worben, und wie feine Chriften fie geweft find. Much lernt man baraus, wie gar fein man die Leute mit Bmang Chriften und frumm machen fann, wie ber Dapft mit feinen Gefegen fich unterstanden bat, nehmlich, daß eis tel falfche Seuchler, unwillige und gezwungene Chriften draus worden find. Gin gezwungen Chriften aber ift

ein fehr, frohlicher 2) angenehmer Saft im Himmerteich, ba Gott fonberliche Luft zu hat, und wird ihn freilich unter bie Engel obenan feben, ba die Holle am tiefe-

ften ift.

Ich besorge aber, und halts bafur, bag folche altes fei ein groß Theil auch unfer Schulb, Die wir Prebiger, Pfartherr, Bifchoffe und Seelforger find, ale bie wir bie Leute fo laffen bingeben in ihrem eigen Gobe: vermahnen nicht, treiben nicht, halten nicht an, wie boch unfer Umpt fobert; fondern ichnarchen und folas fen ja fo ficher, ale fie thun: benten nicht weiter, benn, wer ba fompt, ber tompt, wer nicht tompt, ber bleibe außen; und fahren fo ju beiden Theilen, daß wohl beffer tugte. Denn biemeil wir miffen, bag ber hollifche Satan und Furft biefer Welt nicht feiret, fonbern mit feinen Engeln Zag und Racht umbber gehet, und beibe uns felbs und bie Leute anficht, aufhalt, binbert, faul und lagig macht ju allem Gottesbienft, bas mit er beibe, Laufe, Sacrament, Evangelium und alle Sottes Drbnung jum wenigsten fcmache, mo et fie nicht mag gar bampfen: fo follten mir ja wieberumb . bagegen benten, bag wir unfere herrn Christi Engel und Bachter maren, bie wiber folche Teufelbengel tage lich follten uber bas Bolt machen, und mader fein mit unablaffigem Treiben, Lehren, Bermahnen, Reigen und Loden, wie St. Paulus feinem lieben Timotheo befieh let, bamit ber Teufel boch nicht fogar ficher und obn Widerstand unter ben Chriften feinen Muthwillen uben mußte.

Derhalben will ich hiemit beibe, mich felbs, und alle Pfarcherr und Prediger, mit Fleiß und ganzem Ernst gar bruberlich gebeten haben, sie wollten hierinn sampt mir ein sleißig Aufsehen auf das Bolt haben, welchs Gott als sein Eigenthum, durch seines Sohns Blut erworben und zur Taufe und seinem Reich berufen und bracht, uns besohlten hat, und gar strenge Rechnung dafur sobern wird (Apg. 20, 28.), wie wir das alles wohl wissen. Denn wo wir, so das Ampt und

dun + ce

Befehl haben, hierinn lagig und faul finb, fo muffen wir fange barren, ebe bas Bolt von ihm felber fith permannet und erzu tommet; fo es boch noch fcwertich tompt, wenn wir gleich aufe barteft anhalten. Denn, wie gefagt, ber Teufel ift ba mit feinen Engeln, und mehret. Much fo muffen bie Leute auf uns feben, und unfer Bort horen, und nicht wieberumb mir auf fe und ihr Thun feben. Und mas follt bas Predigampt und Pfarrampt, wo fich bas Bolt felbe lebren und vermannen funnte ? Chtiftus hatte es mohl mugen behalten, und nicht fo theur burfen erarnten. Und mas fiben wir benn auch in foldem Umrt, fo wir nicht bas Lehren und Bermahnen treiben wollen ? Dit ber Reife murben mir gar nichts beffer, ober vielleicht arger fein, benn bieber gewesen find Dapfte, Bifchoffe, Pfarrheir und Dunche, Die auch bes Botte lauter nichts fich bas ben angenommen, weber mit gehren noch Bermahnen.

Wiewohl ich meiß, bag etfiche Leute fo gar verrucht und verftodt find, bag fie fich gar an tein Lehte noch Bermahnen fehren; wie follen wir bem 2) thuil? Bir werbens nicht beffer haben, benn Chriffus und feine Apostel fampt allen Propheten felbe gehabt haben. Chriftus fpricht Marth. 11, (17.), bag feine Ruben weber tangen noch trauren wollen, man pfeife ober beutes und St. Paulus 2 Tim. 4, (3.) fpricht: es wird bie Beit tommen, bag man ber heilfamen Lehre nicht feiben wird. Roch gebeut er, bag man barumb nicht folle ablaffen, fonbern getroft anhalten mit Rug und Unfug. Denn wir miffen wiederumb, daß Lehren und Bermabnen Gottes Wort, Umpt und Befehl ift, und wie Jefaias c. 55, (11.) fagt, ohn Frucht nicht abgeben fann, und follts auch nur einen Bachaum, ober einen Boliner, ober einen Schacher am Rreuge gewinnen. Es werben ja noch etliche vorhanden fein, wenn fie horen bie Bermahnung, daß fie an ihre Zaufe gebenfen werben, und nicht gern wollten als bie Undriften ihr Sacrament verachten, welche ihn Chriftus fo reichlich gefchenft, und fo theur erworben bat; an welcher Erempel fich

a) benn

gulett bie rauhen, roben, lofen Chriften auch fingen wurden, und vielleicht anbers werben, wie ein Deffer bas anber webet.

Richt, daß ich biemit will gerathen haben, bie Leute mit Gefeben auf bestimpte Beit und Lage gum Sacrament zu treiben; wie es ber Papft gefaffet hat: benn bamit hat ber Papft ihm felbe und ben Pfarrberen faule ficher Tage geschafft, baß fie nicht haben burfen arbeiten, mit Lehren und Treiben jum Sacrament; fondern hat die Gemiffen gefangen, und gezwungen, baf fie ohn Luft und Billen, ohn Rug und Seil bingu getaufen find, und nicht ein Sacrament bes Glaubens, fonbern ein Wert bes Berbienfts braus gemacht. Und hatte freilich ber Teufel fein naber noch machtiger Griffe erbenten tonnen, bas Sacrament gar ju bernich: tigen . benn mit folden Gefeben: ba ift ber Schein unb Die Sulfen blieben, aber ber Rern und Rraft meggenommen, bas 3) niemand gemerkt bat. Dug gleich wohl heißen ein Sacrament Chrifti; fo boch nichts benn Opfer und gute Wert ber Menschen braus ge . macht mar.

Und bas Prebigampt hat boch Gott, nicht bagu geflife, bag es ihm folle fichere faule Prediger, und un. willige, gezwungene Chriften machen. Und mer nicht . willig .und gern ein Chrift ift, ober jum Sacrament gehot, ber bleibe nur weit bavon, und fahre mobin et fabret, Gott mag feinen gezwungen Dienft haben, wie St. Paulus fagt 2 Cor. 9, (7.): einen frohlichen Ges ber hat Gott lieb. Condern baju ifte gestift, bag es bie Leute foll erzu bringen, loden und gieben, bag fie williglich und gerne fommen, ja, bag fie barnach mit Gemalt laufen, ringen, und bringen; wie Chriftus fpricht Matth. 11, (12.): bas Reich Gottes leibet Ge walt, und bie Gemalt uben, reifen es ju fich. Er will nicht haben die uberdrußigen, edeln, fattfamen Geolen; fondern bie hungerigen und burftigen, die fich brumb bringen und reifen, wie er fagt Matth. 5, (6.): felig find die Sungerigen und Durftigen nach ber Ge rechtigfeit; benn fie follen fatt merben.

S) + bode.

Darumd will ich hiemit ben Pfartheren und Prebigern Ursachen geben, ihr Bolt zu vermahnen und
zum Sacrament zu locken, und etlich Sachen anzeigen,
bamit man sie bewegen soll, daß sie williglich und ohn
Menschen Zwang zum Sacrament gehen, und mit kuft
basselbige empfahen; wie ich solche auch zuvor im Catechismo gethan habe. Welche Prediger nu solche beffer
konnen machen, die dursen bieses Sermons nicht; ist
gnug, daß sie dezu vermahnet sind. Die andern aber,
so es nicht besser konnen, mochten wohl hieraus etliche
Stud aufzeichen, oder von Wort zu Wort dem Bolt
surlesen, wo es ihn gefället; damit doch nicht dieß 4)
Sacrament so gar/darnieder liege und veracht werde.
Und will die Ursachen in zwei Theil stellen. Die 5)
erste betrifft Christum selbs; die 6) andere uns, die wir
Ehristen sein wollen.

# Bon ber erften.

Es follt ja billig einem Chriften wohl bewußt fein, baf fold Sacrament nicht von Menfchen erbichtet noch erfunden ift, fondern von Chrifto felbe, aus Gottes feis nes Baters Willen und Befehl, gestift und aufgericht ift. Much nicht fur bie Sunde, Gau, Bolg, ober Steine; fonbern fur uns Denfchen, und fonberlich fur uns Chriften, aus großer, berglicher, grundlofer Liebe geordent und eingefest ift, ju gebrauchen?). Bo aber ein driftlich Berg folche bedentt; wie ifte muglich, bag's nicht follt mit Andacht bewegt werben, baffelbige williglich, mit Luft und Liebe ju fuchen und ju begehren, ohn allen 3mang und Gefete? Wirds aber bavon nicht bewegt, fo ift fein Funte noch Tropfen driftlicher Bebanten in bemfelbigen Bergen, und ift ohn Zweifel ein undriftliche, turfifch, heibenifch Berg, bas ba gewißlich nicht glaubt, bag bieß Sacrament Chriftus eingefest, und befohlen habe ju gebrauchen; viel meniger glaubt es, bag Chriftus uns folche aus grundlofer berglicher Liebe geordent habe. Denn mo ber eines mabrhaftig

<sup>4) ?</sup> bellige. . . . ber. 6) ber. ?) brauchen.

geglaubt wirb, ba kann ein Berg fich nicht fo tag, faul

und verachtlich bagu ftellen.

Darumb febe ein iglicher auf fich, und prufe fein eigen Berg. Erftlich : ob er auch glaube, bag Chriftus, Sottes Cohn, folch's Sacrament uns Menfchen geftift und gelaffen habe? Bum andern : ob er auch glaube, bag ere fo berglich und treulich aus grundlofer Liebe mit uns Glaubest bu bes nicht, gemeinet babe? baf bu fein Chriften, fonbern ein abtrunniger, ver bampter Beide und Turte bift. Denn du balteft aat nichts, weber von Chrifto, noch von feinem Befehl, weber von feiner Liebe noch Ereu gegen bir; fonbern bu felleft bich, als fei es alles erlogen und eitel Rarenwert. Glaubeft bu es 8) aber, fo wird berfelbige Glaube bir in beinem Bergen eine folche Prebigt thun, und fagen : bu willt ein Chrift fein, und weißeft, bag Chrifti Befehl und Debenung ift, dieß Sacrament zu brauchen: aber bu lagt es anfteben ein halb Sahr, gang Jahr, brei Jahr, und wohl langer. Boreft bu es, lieber Junter? Die reimet, fich bas mit einem Chriften? Bas gilts, bu wirft uber folcher Predigt bich fur bir felbe ichamen und furchten? Befchicht folche Prebigt nicht in beinem Bergen, fo ift ber Glaube nicht ba, bag bieg Sacrament Chrifti Stift fei, und bein Maul leuget, wenn es fagt, bag bu folche mohl glaubeft. Und 9) bift ein zweifaltiger Beibe, und arger benn fein Denn bu glaubeft nicht, (bas ift eine) und Turfe. leugeft noch bagu, bag bu fprichft, bu glaubeft es.

Alfo siehest du, und mußt bekennen, daß alle Lugen, falfche Leben, Berachtung gottlicher Ordnung, Tragheit, Faulheit und Lagheit zum Sacrament, dazu Undankbarkeit, und Vergessung solcher unaussprecklicher Liebeschristiz und sieußt, und komptalles und alles aus dem Unglauben, daß ein Serz nicht glaubt, dieß Sacrament sei Christi Liebe und herzliche Ordung. Denn was ein Serz nicht glaubt, das kanns auch nicht achten, ehren, lieben noch loben. Und was man veracht, laßt, oder vergisset, da ist ein gewiß Zeichen, daß man nichts davon hatt, glaubt auch nicht 10) bavon, nimpt sichs auch nichts 11) an. Wie-

a) "es" fehlt. 9) † bu. 10) nichts. 11) nicht.

berumb, mas man glaubt und fur gewiff halt, bas tarm man nicht verachten, es fei' gut ober bofe. Ifts gut, fo liebet und begehrt es bas Berg; ifts bofe, fo furcht und fcheut es bas. Berg: wie wir erfahren, bag folche auch im falfchen Glauben und trigen Dabn gefchicht, ba fich einer furcht, ba teine Rurcht ift, und freuet, ba teine Freude ift: fo gar ein unrugig und ichaftig Ding ifte umb einen Glauben.

Darumb follen bie Drediger bem Bolt biefe erfte Urfache moht furbilben, baf fie gufeben, und ja glaus ben, baß bieß Sacrament Gottes gnabige und vaterlich Ordnung tit, fur und Menschen geftift. Diemand zwingen wir hiemit zum Glauben: aber wir zeigen an, was jum Glauben geboret, und wer ein Chrift fein will, baß er miffe, mas und wie er glauben folle, bas mit er fich felbe nicht unter bem drifttichen Ramen und Schein betruge, und halte fich fur 12) Chriften, fo er body ein Unchrift und Seide, ja mohl arger, benn Will jemand baruber ein Beibe und Unchrift ift. Chriftum berleugnen, ein Undrift fein, und uns glaubig bleiben, ben laffen wir fahren ungezwungen, und fragen auch nach ihm nicht, ohn bag wir ihm fagen : wer nicht glaubt, ber ift 13) verdampt (3ob. 3, 18.). Er wird feinen Richter und Zwinger mohl finden. Dir find entschulbigt, und haben bas unfer gethan. Denn es ift Gott fein Scherz noch vergeblicher Unfolag geweft, bag, er uns Menfchen bieg Sacrament geftift und eingefest hat. Darumb will ers auch nicht veracht, mußig noch ungebraucht haben; vielmeniger, daß mans fur ein unnothig und geringe Ding halte; fondern will, daß mans brauchen und mohl uben foll.

Und wenn es gleich ein folch fchlecht Sacrament ware, bas uns weber nut noch noth, ale bas une meber Gnab noch Sulf gabe, fonbern allein ein bloß tebig Gebot und Gefet Gottes mire, ber 'es von uns foberthu brauchen, aus feiner gottlichen Dacht, ber wir. unterthan und Gehorfam fculbig find; fo follt es both beffelbigen Gebots halben allein uns gnugfam treiben und reigen, daß wird nicht verachten, woch unnotbig

<sup>13)</sup> wird. 19) † einen.

geglaubt wird, ba kann ein herz fich nicht fo las, faul und verachtlich bagu ftellen.

Darumb febe ein iglicher auf fich, und prufe fein eigen Berg. Erftlich : ob er auch glaube, bag Chriftus, Bottes Cohn, folde Sacrament uns Denfchen geftift und gelaffen babe? Bum anbern : ob er auch glaube, bak ers fo berglich und treulich aus grundlofer Liebe mit uns Glaubest bu bes nicht, gemeinet babe? baf bu fein Chriften, fonbern ein abtrunniger, ver bampter Beibe und Turte bift. Denn du halteft gar nichts, weber von Chrifto, noch von feinem Befehl, weber von feiner Liebe noch Treu gegen bir; fonbern bu felleft bich, als fei es alles erlogen und eitel Rarrnwert. Glaubeft bu es 8) aber, fo mird berfelbige Glaube bir in beinem Bergen eine folche Predigt thun, und fagen: bu willt ein Chrift fein, und meifeft', bag Chrifti Befehl und Ordenung ift, bieß Sacrament zu brauchen: aber bu lagt es anfteben ein halb Sahr, gang Jahr, brei Sahr, und mohl langer. Soreft bu es, lieber Munter? Die reimet, fich bas mit einem Chriften? Bas gitte, bu wirft uber folcher Predigt bich fur bir felbe ichamen und furchten? Gefchicht folche Drebiat nicht in beinem Bergen, fo ift ber Glaube nicht ba, bag bieg Sacrament Chrifti Stift fei, und bein Maul leuget, wenn es fagt, daß du folchs mohl glaubeft. Und ) bift ein zweifaltiger Beibe, und arger benn fein Denn bu glaubeft nicht, (bas ift eine,) und leugeft noch bagu, bag bu fprichft, bu glaubeft es.

Alfo fiehest du, und mußt bekennen, daß alle Lugen, falfche Leben, Berachtung gottlicher Ordnung, Tragheit, Faulheit und Laßbeit zum Sacrament, dazu Undankbarkeit, und Vergeffung solcher unaussprecklicher Liebe Christi zu uns fleußt, und komptalles und alles aus dem Unglauben, daß ein Serz nicht glaubt, dieß Sacrament sei Christi Liebe und herzliche Ordung. Denn was ein Serz nicht glaubt, das kanns auch nicht achten, ehren, lieben noch loben. Und was man veracht, läßt, oder vergisset, da ist ein gewiß Zeichen, daß man nichts davon hätt, gläubt auch nicht 10) davon, nimpt sichs auch nichts 11) an. Wies

a) "66" fehit. 9) j bu. 10) nichts. 11) nicht.

berumb, was man glaubt und fur gewiff halt, bas kann man nicht verachten, es fei gut ober bofe. Ifts aut, so liebet und begehrt es das Herz; ifts bofe, so furcht und scheut es das Herz: wie wir erfahren, daß solches auch im falschen Glauben und irrigen Wahn geschicht, da sich einer furcht, da keine Furcht ift, und freuet, da keine Freude ist: so gar ein unrügig und

fcaftig Ding ifte umb einen Glauben.

Darumb follen bie Prediger dem Bolt biefe erfte Urfache wohl furbilden, bag fie gufehen, und ja glaus ben, daß bieg Sacrament Gottes anabige und vaterlich Drbnung tft, fur uns Menfchen geftift. Riemand zwingen wir hiemit zum Glauben: aber wir zeigen an, was jum Glauben geboret, und wer ein Chrift fein will, bag er miffe, mas und wie er glauben folle, bamit er fich felbs nicht unter bem driftlichen Ramen und Schein betruge, und halte fich fur 12) Chriften, fo er body ein Undrift und Seide, ja mohl arger, benn ein Beibe und Undrift ift. Will jemand baruber Chriftum verleugnen, ein Undrift fein, und uns glaubig bleiben, ben laffen wir fahren ungezwungen, und fragen auch nach ihm nicht, ohn bag wir ihm fagen : wer nicht glaubt, Der ift 18) verdampt (3ob. 3, 18.). Er wird feinen Richter und Bminger moht finden. Wir find entschulbigt, und haben bas unfer gethan. Denn es ift Gott fein Scherz noch vergeblicher Unfclag geweft, daß, er uns Menschen bieg Sacrament geftift und eingefest hat. Darumb will ere auch nicht veracht, mußig noch ungebraucht haben; vielmeniger, bag mans fur ein unnothig und geringe Ding halte; fondern will, bag mans brauchen und mohl uben foll.

Und wenn es gleich ein folch schlecht Sacrament ware, das uns weber nug noch noth, als das uns wester Snad noch Sulf gabe, sondern allein ein bloß lebig Gebot und Geset Gottes ware, der es von uns soderthu brauchen, aus feiner gottlichen Macht, der wir unterthan und Sehorsam schuldig sind; so sollt es doch besselbigen Gebots halben allein uns gnugsam treiben und reisen, daß wirs nicht verachten, noch unnothig

<sup>19) †</sup> einen. 15) wird.

soer geringe hielten, sondern mit allem Eruft und treuen Gehorsam fleißig ubeten und hoch ehreten; sintemal nichts großers und herrlicher sein kann, denn was Gott gebeut und durch sein Wort besiehlet. Ru aber ists nicht ein solch schlecht Sacrament, daß ein ledig, bloß Gebot sei, das wir ohn Rug und Noth uben mußten; wie die Juden ihr Opfer und außerliche Geberde, ohn Rug und Noth, allein zur Last und Pflicht, halten mußten, damit sie gezwungen und gesangen waren, wie die Leibeigen, oder Frohnleute sind im weltlichen Regiment; sondern es ist ein gnadenreich Sacrament, voller Rug und Heils, dazu unzähliger und unaussprechlicher Guter. Darumb es nicht allein unveracht und fleißigst soll gebraucht werden.

Und baf wir bas jum Theil anzeigen, fo fiehe jum erften bas an, baf er bieg Sacrament hat eingefest ju feinem Gebachtniß; wie er fpricht: folche thut ju meinem Gedachtnif. Dief Bort, Gedachtnif, merte und bedente mobl. Es wird dir viel anzeigen, und dich faft fehr reigen. Ich rebe aber ist noch nicht von unferm Dus und Roth, fo wir im Sacrament fuchen mugen; fonbern vom Rus, ber Chrifto und Gott felber braus Commet, und wie noth es ift ju feiner gottlichen Chre und Dienft, daß mans ffeifig brauche und ehre. Denn bu horeft bie, bag er feine gottliche Ehre und Gottesbienft in dieg Sacrament ftellet, daß man fein bierinn gebenten foll .- Das ift aber fein gebenten anbere, benn feine Gnabe und Barmbergigteit preifen, guboren, prebigen, loben, banten und ehren, bie er une in Chrifto erzeigt hat? auf welchen Chriftum er alle feine Chre und Gottebienft gewiesen und gezogen bat, bag er auffer bem Chrifto fein Chre noch Gottesbienft wiffin will, ja, auch nicht erkennet, noch jemanbes Gott fein will, und baruber auch feinen eigen alten Gottebienft; Gefet Mofis gegeben, verbampt und aufgehaben bat, fampt allen Gottepbienften in ber gangen Welt, fie feien wie groß, fcon, alt ober herrlich fie immer fein mugen.

Weil nu ein iglicher geneigt und anbachtig fein will, Chrifti Leiben ju ehren, und Gott einen Dienft ju thun, und einer bief, ber anber bas furnimpt: einer

und fich nicht-lehren noch regieren lagt. Summa, ber, alles thut und gibt, und er memands barf, und thut folche alles umbfonft aus lauter Gnaben, ohn Berdienst, ben Unwurdigen und Unverdieneten, ja den Berdampten und Berlornen. Solch Gedachtnif, Bekenntnif und Ehre will er haben.

Siehe, Diefer Bottsbienft gehet baher mohl ohn alle Pracht, und fullet die Augen nicht nach bem Fleifch; er fullet aber bas Berg, welche boch fonft meder Sime mel und Erden fullen mag. Wenn aber bas Berg voll ift, muß auch alebenn beibe, Mugen und Dhren, Dund und Rafen, Leib und Geele, und alle Belieber voll Denn wie fich bas Berg halt, barnach halten und ftellen fich alle Belieber, und ift alles und alles eitel Bungen, voll Lobens und Dantens gegen Gott. Das ift benn mohl ein anber Schmud und Bierbe, meber bie gulben Rafeln; ja Raifer = Ronige = Papftfronen, aller Rirchen und aller Belt Schmud und Prangen ift ein Unflath gegen Diefe 16) herrliche Gebachtnif Chrifti, und eine Bedanken von biefem Gottebienft flinget beller, lautet beffer, ichallet weiter benn alle Trummeln, Posaunen, Orgeln, Gloden und mas auf Erden lauten mag, wenn fie auch alle auf einem Saufen maren, und alle zugleich mit aller Macht flungen. Giebe, bas ift mobl ein ander Rlang und Gefang, weber aller Gefang und Rlang auf Erden; und lautet boch gering pon außen gun Dhren binein : aber von innen aus bem Bergen beraus lautet er alfo ftart, bag bich alle Creatur bunfen baffelbige flingen, und aller Menfchen Gefang eitel ftummen und taub fein.

Dag aber Gott loben und banken fei eben fo viel, als Gotte schmuden und zieren, stehet klarlich im Liebe Mosis 2 Mos. 15, (2.): bas ift mein Gott, ben will ich zieren, meins Vaters Gott, ben ich will hoch loben. Siebe, ba horest bu, wie bu kannst beinen Gott schone machen, schmuden, zieren, und aufs allerfeinest malen, Kranz und Kronen aufseten, mit Spangen und Ketten behangen, und barfest kein Gelb noch Etz bazu, son-

<sup>16)</sup> bie.

umb wollen fie mit Fleif und Ernft bebacht fein. Ber bas thut, ber findet fie, wie groß fie find. Er fpricht felber Pf. 50, (23.): Dantopfer preifet mich. if bas anders gefagt, benn fo viel: Dantopfer gibt mir meine gottliche Chre, es macht mich jum Gott, und behalt mich jum Gott. Gleichwie wieberumb bie Bertopfer nehmen ihm feine gottliche Chre, und machen ihn gum Gogen, und Igffen ihn nicht Gott blei-Denn wer nicht bankt, fonbern verdienen will, ber hat keinen Gott, und macht innwendig in feinem Bergen, und auswendig in feinen Berten einen andern Gott aus dem rechten Gott, bas ift, unter bem Damen bes rechten Bottes; wie er oft im Jefaia und anbern Propheten Blagt, und im erften Gebot gar bart verbeut, bag man feine Gotter machen, auch ibn felbs nicht anbers machen foll.

Willt bu nu ein Gottmacher werben, fo tomm ber, bore ju, er, will bich bie Runft lebren, bag bu nicht feilest und einen Gogen, fondern ben rechten Gott, jum rechten Gott macheft: nicht, bag bu fein gottliche Ratur machen folleft, benn biefelbige ift und bleibt ungemacht ewiglich; fonbern bag bu ibn fannft bir gum Gott machen, bag er bir, bir, bir auch ein rechter Gott merbe, wie er fur fich felber ein rechter Gott ift. Das ift aber bie Runft, turg und gewiß bargegeben: bas thut ju meinem Gebachtnif. Lerne fein gebenten, bas ift (wie gefagt,) predigen, preifen, loben, guboren und banten fur die Gnade in Chrifto erzeigt. Thuft bu bas, fiehe, fo betenneft bu mit Dergen und Munde, mit Dhren und Mugen, mit Leib und Seele, bag bu Gott nichte gegeben habeft noch mugeft, fondern alles und alles von ihm babeft und nehmeft, fonderlich bas emige Leben, und unendliche Gerechtigfeit in Chrifto.

Wo aber bas geschicht, so haft bu ihn bir zum rechten Gott gemacht, und mit soldem Bekenntnis seine gottliche Ehre erhalten. Denn bas heißt ein rechter Gott, ber ba gibt, und nicht nimpt; ber ba hilft, und nicht ihm 15) heifen laßt; ber ba lehret und regiert,

<sup>15) &</sup>quot;ibm;" fehit.

und fich nicht-lehren noch regieren lagt. Summa, ber, alles thut und gibt, und et memande barf, und thut folche alles umbfonft aus lauter Gnaben, ohn Berdienst, ben Unwurdigen und Unverdieneten, ja den Berdampten und Berlornen. Solch Gedachtnif, Bekenntnif und Ehre will er baben.

Siebe, biefer Gottsbienft gehet baber mohl obn alle Pracht, und fullet die Mugen nicht nach bem Fleifch; er fullet aber bas Berg, welche boch fonft meder Simmel und Erden fullen mag. Wenn aber bas Sery voll ift, muß auch alebenn beibe, Mugen und Dhren, Dund und Rafen, Leib und Geele, und alle Belieder voll Denn wie fich bas Berg halt, barnach halten und ftellen fich alle Belieber, und ift alles und alles eitel Bungen, voll Lobens und Dantens gegen Gott. Das ift benn mohl ein ander Schmud und Bierbe, meber bie gulben Rafeln; ja Raifer = Ronige = Papftfronen, aller Rirchen und aller Belt Schmud und Prangen ift ein Unflath gegen Diefe 16) berrliche Gebachtnif Chrifti. und eine Gebanten von biefem Gottebienft flinget beller, lautet beffer, ichallet weiter benn alle Trummeln, Pofaunen, Drgeln, Gloden und mas auf Erden lauten mag, wenn fie auch alle auf einem Saufen maren, und alle zugleich mit aller Macht flungen. Giebe, bas ift mobl ein ander Rlang und Gefang, meber aller Befang und Rlang auf Erben; und lautet boch gering von außen gun Dhren binein : aber von innen aus bem Bergen heraus lautet er alfo ftart, bag bich alle Creatur bunten baffelbige flingen, und aller Menfchen Gefang eitel ftummen und taub fein.

Dag aber Gott loben und banten fei eben fo viel, als Gotte schmuden und zieren, stehet klarlich im Liebe Moss 2 Mos. 15, (2.): bas ift mein Gott, ben will ich zieren, meins Vaters Gott, ben ich will hoch loben. Siebe, ba horest du, wie bu kannst beinen Gott schone machen, schmuden, zieren, und aufs allerfeinest malen, Kranz und Kronen auffegen, mit Spangen und Ketten behangen, und barfest tein Geld noch Erg bazu, son-

<sup>16)</sup> bie.

bern mit Bergen glauben und mit bem Munbe loben, mit ben Dhren fein Lob und Onabe boren, und wie mehr broben gefagt ift. Wer fold Bieren und Schmuden feinem Gott nicht geben will, mas follt bem anbers wie berfahren, benn bag er ins Teufele Mamen verblenbt, und toll merbe, fahre biemeil ju, und ichmucke bafur hulgern und fteinern Bilbe, male Tafeln und Banbe, giere Altar und Rirchen, fleibe mit Gold und Seiben bie Opferpfaffen, und wende alle fein Gut und Macht an Stift, Rlofter, Ballfahrten, und ander mehr falfche, verbampte, eigen Gottebienfte. Richt bag ich auf ferlichen Schmuck gang verwerfe; fondern bag er nicht foll ein Gottebienft beißen, vielweniger biefen einigen rechten Gottesbienft hindern ober verbuntelen; fonbern will er nube fein, daß er diefen Gottesdienft bes Dans fes forbere, und baju belfe; ober fet verdampt fampt allen andern Werken und Berbienft, bamit man Gotts

Gnaden geminnen ober taufen' will.

Wenn bu nu fein ander Urfach noch Rus batteft in biefem Sacrament, benn allein folch Gedachtniß; follteft bu nicht an bemfelbigen treibens und reigens gnug finden? Collt nicht bein Berg alfo zu bir fagen: wohlan, wenn ich fonft gleich feinen Rus bavon hatte, fo will ich boch meinem Gott ju Lob und Ehren bim geben, will ibm helfen feine gottliche Chre erhalten, und auch mit baran fein, bag er ein rechter Gott ge macht werde. Rann ober muß ich nicht predigen, fo will ich boch guhoren. Denn mer guboret, ber hilft auch banten und Gott ehren; fintemal, mo fein Buberer mare, ba kunnt kein Prediger fein. Rann ich nicht abhoren, fo will ich bennoch unter ben Buhorern fein, und will zum menigften mit ber That, mit bem Leibe und meinen Geliebern ba fein, ba man Gott lobet und Und wenn ich gleich nicht mehr thun funnte, fo will ich boch bas Sacrament eben barumb empfahen, bag ich mit foldem Empfahen bekennen und geugen mag, daß ich auch ber einer fei, ber Gott loben und banten wolle, und will alfo meinem Gott gu Ehren bas Sacrament empfahen. Und fold Empfahen foll mein Gebachtnif fein, bamit ich an feine Gnabe bente, und bafur bante, in Chrifto mir erzeigt.

Denn es. ift nicht ein geringet Thun, daß jemond gern unter bem baufen ift , ba man Gott lobet und bankt; welche bie alten Bater mit tiefen Seufzen gemunicht haben, wie ber 42. Pfalm (v. 5.) fagt : ich wollt gern binuber fahren mit bem Saufen, und mit ihnen jum Saufe Gottes geben, im Zon bes Ruhmes und Dants, unter bem Saufen, bie ba feiren. Und im Schonen Confitemini (Pf. 118, 15.): Es ift eine Stimm der Freuden und bes Beile in den Sutten ber Gerechten; und bergleichen viel mehr. Denn mer unter bem Saufen ift, (fo er nicht falfch ift) ber ift theilbaftig aller Ehren und Danks, fo Gott bafelbe gefoicht , Darumb mußt bu ja ein verzweifelter Chelm fein, weil bu Gotte folden Dienft und folche große Chre thun tannft, und bich weber Roft noch Mube geftebet, fondern mit willigem Buboren, ober "mit leiblis chem Empfahen, und mit bankbarm Bergen alles kannft ausrichten; und willt boch beinem Gott baffelbige nicht erzeigen: fo bu boch follteft billig gern an ber Welt Ende laufen, mo bu mußteft einen folchen Daufen gu finden, da man Gott lobet und ehret, und alfo ber Beiligen Gefellschaft bich theilhaftig machen.

Mie haft du vorhin gelaufen zu der Heiligen Graber, Kleiber, Gebeine? Die ist man gent Rom, gen Jerufalem, zu Sanct Jacob gewallet, allein daß man Stein, Bein, Dolz und Erden sehen mocht, und nichts von Shristo gedacht ward? Und bie ist in beiner Stadt oder Dorf sur beiner Thur Christus selbs gegenwärsig mit Leib und Blut, mit seinem Gedachtigs, Lob und Ehren lebendig, und du magst nicht hinzu gehen, und auch helsen hanten und loben? Du bist gewiss nicht ein Christ, auch nicht ein Mensch, sandern ein Leufst oder Teufelsgesinde.

Ge mare unrecht, das solden Berachtern und ver leugten Christen anders alnige, denn daß sie jui Strafe ihrer ich andlichen Undankharteit, durch ben Teusel de sessen, betragen und versuhret wurden, damit sie nicht wemehr, nichts vom Sacranient boreten nach lernten, sondern sollen Papisten öber Schwarmer zu Echter haben, das die Schwarmer eitel Brob und Mein draus machen, den Kern ausscheelen, und ihn die Hulsen gesten, tatedet b. Soc. 27 20.

beng bie Papiffen aber ein Opfer und Raufshanbel braus machen, die Sunbent ju vergeben, und aufe aller Noth jui'17) helfen, bartach ihn die Monftrang und Cibotia feten, Proceffign machen und Spiel tragen und eitel Gaufelweit bamit treiben, dis sie auch nur eine Bestalt bavon behalten; und bennoch ohn Frucht, mit eitel Schaben. Dafur sollen sie geven Getb und Gut, bis die Raiser, Konige und Fursten machen und sold den ihren Tehrern. Recht, allerding recht, mit den Berkehreten verkehrest du dich, spricht der ill. Pfalm (v. 27.). Warumb haben sie biesen Gottesbienst sampt Christi Gedachtnis veracht; der so berrlich, schon und größ ift, und den ohn Kost und Muhe haben mochten? Mohlan, so tag man sie die Pulsen davon haben, mit allem Schaben an Leib und Seele, Gut und Ehre; wie sie Wollen, so geschicht ibn.

Wet aber obangezeigter Meinung Christi Gebacht nig hatt, und fein Leiben ehret, ber ift ficher und frei fur allem Frethum und fur aller Teufel Betrug, barf auch tein foft noch Mube bran wagen, und fchafft tingahligen Dus bagu. Denn er thut Gott gween große Bottesbienft, zwo große Ehre. Die erfte, baf et fein Stift und Dronung nicht veracht, fonbern unterthanig-Bich und gern braucht; welche Ehre ohn Zweifel Gott Wohlgefället, als ber folch Sacrament nicht bergeblich, fondern ju gebrauchen hat eingefest: und tern Gefinten bran haben tann, too mans fo febig fteben lagt und nicht gebraucht. Denn bamit fteller man fich faft, ale bielte man Bort fut einen Ratren, ber unnothige Stifte uns debenet, und nicht wußte, was er uns fliften folle: aber ale Ware er ein Rnapfact, ber faule unruchtige Want umblet truge, und une unbote. Und wer fann is ausrechen, mas Unehre Gott und unferm Berrin Shrifto allein mie bemfelbigen Stud gefchicht, Mag nam fein Sacrament fo veracht; ungehber und ungebraucht tift; und wollen bennoch nicht Papifilich, fondern Evange fich fein? Belche Unebre dufbebt und hilfe abthun, wet fic ju bem lieben Carriment balt, unb fold Goo

en, bag bie E. an omen eine Eine and Anderen und der eine Greifen an der eine Gen andere eine Gen and der eine Gen an der eine

ies Suff chret und braucht; bafur wird ihn Gutt wie berumb ehren, wie geschrieben fichet 1 Cam. 2, (30.); wer mich ehret, ben will ich wieber ehren; wer mich aber veracht, foll wieber veracht werden.

Die ander Chre ift, daß er Chrifti Gebachtnif batt und hilfe erhalten, bas ift, bas Predigen; Laben und Danten fur bie Gnabe Chriftt, uns armen Sumbern burch fein Leiben erzeigt: umb welche Gebachenif mit len futnehmlich Gott bief Satrantent gestift bat. und auch fotde Ehre brinnen fucht und fobert, auf baf et in Chrifto unfer Gott ertennet und gehalten werbe. Wie ein große Ehre und herrlicher Gottesbienst bad fei, ift broben gefagt, bag bamit gottiche Chre erhale ten, und Bott jum rechten Gott gemacht wirb. fur wird et iohn Zweifel wieberumb benfelbigen que gottlichen Ehre bringen, und duch einen Gott und Gop tes Kind braus machen. Und wer finn auch bie ausrechen, was auts folche Ehre und Gottesbienft ichaffen ? Denn bamit banft und tobet er nicht allein Gott in Chrifto, weldis biefes gottlichen Stifts eigentlich Thun ift; fonbern betennet auch damit offentlich für ber Belt feinen Beren Spriftum, und bag er ein Chrift fei und fein will, und-richtet alfo gugleich auf einnent gus eis nes rechten Driefters beiberlet hochfte Umpt.

Mit bein Danken, Loben und Shren gegen Gott thut er das schonest Opfer, den hohesten Gottesbierist und herrlichst Wert, nehmtich ein Dankopfer. Mit dem Bekennenis gegen die Menschen thut er so viel, als predigt er, und lehrete die Leute un Christum glauben. Danke hilfe er die Christenheit mehren und ewidhen, hilfe fraken das Evangestum und Saxament, hilft die Sunder bekehren, und dem Leufel sein Reichstumen, und in Summa, was die Lehre des Wordstumen, und in Summa, was die Lehre des Wordstumen wird in der Welt, da hilft er nut, und ist desselbigen Werks theilhaftig. Wer kann uber erzählen, wie grosser Rut hit geschehe.

Dagegen wiederumb zu bebenken ift, was die fur unsetige Leute find, die bas Bacrament verachten, und so faul und laß find zu gebrauchen. Denn dieselbigen mugen aus dem Widerspiel dieses Registers, ihre Untitigend zählen und rechen. Erstlich, daß sie Gott selbs

unabren in feinem Stift, und achten ibn fur einen Racren, daß er fold unnothig Gottesbienft ordent. Ja, weil fie nicht glauben, bag ein Gottesbienft feine gottliche Ordnung und gnabenreich Geftift ift, fo fcanben fe ibn mit foldem Unglauben ale einen Lugener and nichtigen Mann: benn Unglaube ift nichts anders benn Gottelafterung bamit er fur ein Lugener gehab ten mirb. -

Darnach verachten fie auch bas Gebachtnif Chriffi. fo in foldem Gacrament Gott geftift bat, und gehalten wird, und thun bem Leiben Chrifti feine Chre, banten ihm nichts bafur, fondern begehen bas allergreulichst Lafter ber Undanfbarteit. Dazu, bas noch arger ift, ftellen fie fich, als die ungern vom Dank- und Chre bes Leibens Chrifti boreten, ober nicht gern babei fein mugen, ba mans ehret und banft; bamit fie Gott feine gottliche Ehre nehmen, bindern und wehren, bag er nicht tann ibr Gott fenn, noch in Chrifto fur einen Bott erkennet werben; wie broben gefagt. Und fo viel an ihn liegt, wollten fie, bag beibe, Chrifti Leiben und alle goteliche Ehre, in aller Belt gan nichts golten, und rein aufgehaben waren, und eitel Teufel unfer Sotter, murben. Denn fie fragen nichts barnath, wie Chrifti Leiden geehret, fein Gebachtnig gehalten, fein Bott gepredigt, ober Gott erfennet werden mocht: bas tft vielmal anger, benn fo jemand Gottes Bilbe mit 18) Roth murfe, ober Chriftum felbe unehrete.

. Ueben bas geben fe ben anbern bamit ein bofe ar gerlich Crempel, und find fouldig an allen benen, die ibrem Erempel nach, dieg Sacrament auch laffen und verachten ; bamit, fo viel an ihnen ift, Chrifti Gebacht nif vergeffen wird, fein Leiden gar umbfonft und um uns, und endlich ber cheiftlich Glaube gar untergeben: ohn was bes Guten noch ift, bas fie laffen und binbern, bag, fie Gott fein Dantopfer thun, ihren heren Chriftum nicht betennen, ihren Rabeften mit ber That und Erempel nicht lebren, reigen und beffern, fondern. Sott bas Dantopfer entgieben, Chriftum verleugnen,

und ihren Rahesten abfuhren. Lieber, was ware es Wunder, das Gott eitel Teufel uber und ließe wuthen mit täglichet Pestilenz, Krieg, Theurung, Motd und Jammer? Es ist hie Aurke, Tattern und alle Teuselzu wenig, solche Bobheit zu plagen, da nicht allein solche große, greutiche Unehr und Verachtung Gottes, sondern auch so schaholiche und verstuchte Undankbarkeit gegen Christum uber die Maße im christlichen Bolt ist.

Die Juden mußten ihren Musjug und Erlofunge' aus Egpptenland und durche rothe Deer, jahrlich gar berrlich preifen, loben und banten, und tonnen bie lie ben Propheten baffetbige Bunbermert Gottes nirgend gnugfam erheben und fcmuden. Und wir Seiben, bie fonft bes Teufels eigen find geweft, und uns nichts von Chrifto gu miffen noch zu haben gebuhrt bat, find gu folder Gnaben und Ehren tommen, bag wir ber Erlofung Chrifti find theilhaftig morben, welcher uns nicht aus Euppten und rothen Meer, fonder von ber Sunden, Tod, Sollen, Teufeln, Gotte Born und ab lem Jammer erlofet hat; auch nicht in bas leibliche Land Canaan, fonbern in eine ewige Gerechtigfeit, 26 ben, himmel, Gnade, und zu Gott felbe bracht bat Und bas alles nicht burch Mofen, noch burch Engeles fonbern burch fich felba: hats ihm fo berglich faur laffen werben, Blut bruber gefchwitt, fein Berg wie ein Bachs zurichmeigen laffen, am Rreug fich tobten laffen, fur uns geweinet und gefeufzet, aufe allerichanblicht fich laftern laffen. Und ach, welche Bunge, welch Berg ift hie gnug gu, folche Liebe, Gnabe und Barmherzige feit zu bebenten ober gu reben ?

Und fur das alles foll er von benen (fur die er solichs gethan,) nicht mehr verdienet haben, benn fols den Dank und Ehre, daß man seln nicht gebenken mag; noch bavon etwas horen; ober unter benen fein, die sein Gedachtniß halten und banken, und mugen fein Sacrament zu seinen Ehren nicht brauchen, sondern ihn da laffen mit seinem Sacrament vergeblich sihen, und umbsonst uns dazu fordern; bieweil hingehen, fressen und saufen, oder wohl argers thun. Es ist Wunder, daß die Sonne längst nicht kohlschwarz worden ist. Es sollte kein Laub noch Gras wachen, kein Aropse Waf-

fere noch Luft in ber Welt bleiben fur folder unmenfc licher Undantbarfeit. Die Juden find bofe geweft, bie ibn getreugigt haben; aber wir Beiden find viel arger, bie wir fo ichanblich fein Leiben verachten, und fo um bantbar bafur find, die wir nicht fo viel ihm gu Liebe und Ehren thun, daß wir folche Sacramente gebrauch ten, und bulfen fold fein Bedachtniß balten. D Dapft, o Bifchoffe, o. Cophisten, o Munche, o Pfaffen, mas habt ihr gethan? dag ihr folde alles Schuld und Urfachen feib, bie ihr bieg Sacrament zu Opfermeffen und Wert gemacht, bamit ben Leuten biefen rechten Brauch, Chre und Dant verbuntelt und geraubt habt; benn fie baben nichts anders brinnen gefucht, ohn ihr eigen Wert, Gehorfam und Berdienft; bas habt ihr fie ge lehret, und mit Gebot ju folchem Bert gezwungen, und bennoch bie eine Geftalt genommen.

Ihr Mudenfeiger und Rameelfchlinger (Matth. 23, 24.) habt furgegeben große Chre bes Sacraments, bas man in gulben toftliche Monftrang feben, mit gub ben Relchen und Patenen handeln folle, und ben Drie ftern bie Finger daju fonderlich geschmiert mit Salben; koftliche Korperal, Meggewand und Altartucher, Tafel, Rergen und Sahnen, und mancherlei Droceffion und Gefang baju gebraucht; gerabe als lage viel baran. Und daß man ja ben großen trefflichen Ernft fpuren muffe, habt ihr bedacht, bag man mit Robrlin aus bem Relche trinten folle, bamit bas Blut Chrifti nicht verrohret merbe, und furmahr ben Glauben icharf an gefeben, und geboten, bag man ja unter iglicher Ge ftalt ben gangen Chriftum glauben folle. Aber bagegen hat das liebe Sacrament muffen ein Opfer und Wert fein, damit ihr aller Welt Gut und Ehre gu euch getauft.

Wo ist hie blieben die Lehre vom Gedachtnis Christi? Wenn habt ihr das Bolt unterricht, daß sie solchen? Wenn habt ihr das Bolt unterricht, daß sie solches Sacrament sollten aus Liebe brauchen, als ein Gottes Stift ehren, und Christum hierin preisen, loben und banken, zu Ehren seines Leidens dasselbe empfahen, und seine Gnade erkennen, ohn unser Weck und Berdienst uns geschenkt. Ja, ihr habt sie, zuwider solchem Gedachtnis, lehren eigen Wert und den

freien Willen, und aus dem Sacrament felbs auch ein Werk gemacht, und alles verkehret; und wollet folche nicht buffen, sondern vertheidingts auch noch 10) dazit. D Spotter! o Gaukler! o heuchter! o Lafterer! Ach mein herr Christe, komm boch bald mit Feur und Schwefel vom himmel, und mache mit solchem Spotten und Laftern ein Ende, wie ubermachen sie es boch

fo gang unleiblich und unträglich.

Das ich aber einmal von diefem Stude tomme fo haft bu bie eine machtige und treffliche Urfache, bie bich reize zum Sacrament zu geben, bag bein Berg bich mag ermahnen auf die Beife: wohlan, ich will gum Sacrament geben, nicht bag, ich bamit ein gut Wert oder Berdienft wolle thun, auch nicht umb Gehorfam obet Gebot millen bes Papfts ober ber Rirchen; fonbern gu Lobe und Chren meinem Gott, ber mir folche gu empfahen gestift hat, und ju Liebe und Dant meinem Berrn und Beiland, ber mir folche ju Ehren feje nes Leidens eingefest hat, ju gebrauchen und ju banten, bamit ich der einer fei, ber ihm feines Leibens bante, und nicht erfunden werbe unter den Berachtern und Undankbarn; auch nicht ben andern ein bofe Ereme pel jum Mergerniß gebe, und alfo mich theilhaftig mache ibres Berachten und Unbantbarteit, fonbern vielmehr ein gut Erempel gebe, und andere herzulode, bag fie es auch ehren und loben, und alfo bas Gebachtnig bes Leibens Chrifti helfe halten und ftarten, und gugleich , als ein Chrift meinen herrn betenne fur ber Welt. Sold Dankopfer will ich ihm thun, wenn ich gleich fein andern Rug bavon follt haben. Denn es foll mein Dant fein bem Berrn fur fein bitter Leiben, bas er umb meinetwillen erlitten bat.

Ich hoffe aber, es fei nicht noth, hie lange ju leheren, was ba beiße Chrifti Gebachtniß, bavon wir ansberswo oft und viel gelehret haben: nehmlich, baß es nicht fei bas Betrachten bes Leibens, bamit eiliche, als mit einem guten Werk, wollen Gott gebienet und Gnabe grlanget haben, geben umb mit Trauren fur bas bitter

<sup>19) &</sup>quot;noch" feblt.

Leiben Chrifti se. Sonbern bas ift Chrifti Gebichtnif: fo man Die Rraft und Frucht feines Leibens lebret und glaubt. Alfo, bag unfer Bert und Berbienft nichts find, ber frei Bille tobt und verloren fei; fonbern allein burch Chrifti Leiben und Tob von Sunben los und frumm werben; bag es fei ein Lehren ober Gebachtnif bon ber Gnaben Gottes in Chrifto, und nicht ein Bert von une gegen Gotte gethan. Bibet folche Lehre und Glauben ftrebt' bas gang Papftthum mit feinen Stiften, Rloftern und eigen Berten, und haben baju, aus bem Sacrament auch bas gemeinefte großefte Bert genight, ba man both am allerwenigsten follt von um fern Berten, fondern alles von eitel bloffer Gnabe banbeln; haben alfo Chrifti Gebachtnif allerbinge unterbrudt, und bieß gnabenreiche Geftift Gottes in folden angstlichen Greuel vertehret. Da but bich fur, und lerne bie nichts mehr thun, benn beinem Berrn Chrifto banten fur fein Leiben, unb Gott fur feine Gnabe unb Barmbergiafeit. Bum Beichen und Befenntnig folchs Dante und Lobes nimm und empfahe bas Sacrament mit Freuben.

Db hie bie Papiffen wurden fluglen wollen aus meiner Rebe, (wie fie pflegen,) und miber mich ruhmen, baf ich bie felbft im Sacrament ein Opfer mache, fo 3th boch bieber fast gestritten habe, die Deffe fei tein Dpfer; barauf follt bu alfo fagen: ich mache webet Meffe noch Sacrament jum Opfer, fonbern bas Ge bachtnif Chrifti, bas ift, die Lehre und Glauben von ber Gnaben wiber unfer Berbienft und Bert, bas ift ein, Opfer, und ift ein Bantopfer, benn mit bemfelbis uen Gebachtnif befennen und banten wir Gott, baf wir aus lauter Gnaden burch' Chrifti Leiden erlofet, frumm und felig werben. Aber bie Papiften haben fold Gebachtniß verworfen, verbampt und gelaftert 26), verdammen es auch noch heutiges Tages; benn fie wollen ihr Wert und Berdienft vertheibingen, Rlofter und Opfermeffen behalten, welche ftrebt wiber fold Bebachtnig Chriftf; wie wir benn miffen, bag fie bie

so) verläftert.

fetbigen ihre Wert und Meffen 21) vertaufen und mite theilen ihren Stiftern und Brudern, daß ihr Wert, ats der fie fur fich felbs zuviel und ubrig haben, auch ansbern Leuten helfen follen zur Gnade; und thun alfo damit, das doch Christius allein burch fein Leiben thue; fegen fich in Christi Ampt und Wert 22), und fagen: ich bin Christius, Matth. 24, (24). Das ift eins, das

wiber ich gestritten habe.

Bum andern, haben fle nicht allein fold Dantopfer ober Gebachtnig unterbruct, fonbern an beffelbigen Statt erbichtet ein ander Opfer, nehmlich, bag fie bas Sactament, bas fe empfahen und von Gott nehmen follten, nehmlich ben Leib und bas Blut Chrifti, jum Dpfer gemacht, und bemfelbigen 23) Gotte geopfert. Und mo fie bas Opfer nicht hatten erbichtet, fie follten mir foide herrn nicht worben fein. Dagu halten fie Chriffi Leib und Blut nicht fur ein Dantopfer, fonbern ale ein Bertopfer, bamit fie nicht Gott banten fur feine Gnabe, fondern ihn felbe und anbern bamit verbienen und Snad alleterft ermerben; bag alfo nicht Christus uns Gnabe had erworben, sondern wir wolten die Gnabe felbs etwerben durc, unfer Bert, damit wir Gott feines Cobns Leib und Blut opfern. Das ift ber rechte Sauptgreuel und Grund affer Lafferung im Papftthum. ber fold lafterlich Opfer hab ich gefochten, und fechte. noch, daß wir das Sacrament nicht wollen weber Opfer fein laffen, noch Opfer beißen, fondern ein Sacrament, ober Geftift Gottes, uns gegeben.

Mit solchem Fechten haben wir so viel ausgericht, daß sie selbs nu fühlen, wie sie Unrecht haben, und 22) bie Wesse kein Opfer sein muge 28). Wollen aber soch Unrecht nicht widerrufen, noch busen; heben an am Schlägel zu flicken; wollten sich gern schmucken mit bem Gloßlin, daß bie Wesse ober Sacrament soll ein mysteriale ober memoriale sacrisicium, das ift, ein Deutopfer und Werkopfer sein, als damit man deutet und bentet an das Opfer Christi, so er am Kreuz ge-

a1) "und Meffen" fehlt. . 20) "und Bert" fehlt.

<sup>25)</sup> daffelbige. 24) baff. \$5) fet-

than bat. Ja, wer Siegel und Briefe batte bag fold Gloffe Gotte mohl gefalle; wer will une beg verfichern? Auch mirb bieg. Glofflin' eine unverfchampte greifliche Lugen, wenn man bie Siegel und Briefe in Stiften und Rloftern erfurgeucht 26), barinn fie ben Stiftern bie Meffen und Bigilien, beibe fur Lebendigen und Tobten perfaufen, als ein Bertopfer ober Berbopfer. gleichen zeugen auch ihr Bucher und Schrift, fo 27) moch furhanden find; und ift gut ju rechen, bag fie mit folden Lugengloftlin gebenten biefelbigen alte Greuel gu beftatigen, weil fie biefelbigen nicht widerrufen noch buffen, fondern vertheidingen. Wie benn auch Ct. Gre aprius fcbreibt, bag er breifig Tage habe laffen bie Deffe opfern fur einen Todten. Bas hilfts aber, alfo mit offenbarlichen Lugen Die alten Greuel ftarten, mi ber die helle Wahrheit, ohn bag eins bas ander beste mehr ju ichanden macht.

Es hilft auch folch Gloßlin nichts zur Sachen. Denn weil fie bas Sacrament bamit wollen ein Deut opfer ober Dentopfer 28) nennen, fo machen fie gleich: mohl ein Wert braus, bas wir gegen Gott thun umb Berbienft; und wird alfo gleichwohl bamit unfer Wert gegen Gott, und nicht Gottes Gnade gegen uns ge preifet. Gleichwie bisher etliche haben bie Daffion laffen malen und in Buchlin gelefen, und folchem Wert große Ehre gegeben, wie ber Spruch Alberti hat geleb ret, bag einmal bas, Leiben Chrifti fcblecht obenhin betrachten, fei beffer, benn ob einer ein gang Sabr faftet, alle Tage einen Pfalter betet, und fich felbe bis aufe Blut flaupet. Ein folch Wert murbe aus bem Sacre ment auch, wenn es follt heißen ein Deutopfer ober Dentopfer 29), bamit man allein die Siftorie und Be fcicht bes Leibens Chrifti bebacht. Sold Bert fann ein Gottlofer, und 30) ber Teufel 31) auch wohl thun; barumb hat Chriftus bas Sacrament nicht bagu eingefest, fonbern ju feinem Bedachtnif, bag man von feis ner Snabe recht lehren, glauben, lieben und loben folle,

e6) hervorfucht.

<sup>27)</sup> die.

<sup>28)</sup> Danfanfer.

<sup>20)</sup> Dantopfer.

<sup>30)</sup> iq.

<sup>31) †</sup> NOR.

welchs Wert nermag tein Sottlofer nicht. Darums meinen es die Papisten nicht gut mit foldem Gloftin, sondern wollen ihr Opfermesse daburch mit Listen und blinden Griffen erhalten, suchen und meinen gar nicht bas Sacrament, sondern ihren Bauch und Mammon.

Das merte babei: fie wollen, ale bie Priefter, ein fonderliche, hohers und beffere an bem Sacrament baben, fur allen andern Chriften. Denn obgleich bie gange Christenheit bas Sacrament gebraucht, empfahet, alaubet und bantt; fo muß es boch bafelbe fein Opfer , beifen: und tann bie feiner bas Sacrament brauchen ober handeln fur einen andern, fondern ein iglicher fur fich felbs allein. Aber wenn es die Pfaffen handeln, fo ifte ein Opfer, bas fie nicht allein fur fich felbe, auch nicht fur Dankfagunge, fonbern fur alle anber Chriften thun, bamit ihnen Gnade und Sulf gurlangen. Sieheft du, und greifest du bie nicht, bag bie Wort Chrifti nicht ein Opfer aus bem Sacrament machen, und an ihm felbs auch tein Opfer ift; aber wenn bie Rafel und Platte bagu tompt, fo wirds ein Opfer. Denn obichon Die gange beilige Chriftenheit bas Gacrament handelt mit Sanden und Munde, in Relchen und Tuchern, mit Glauben und Liebe, mit Lob und Dant, ia alle Engele im himmel bazu, bennoch ifte fein Opfer; aber wenn bie Platten uber bem Altar bamit, umbgebet, ba ifts ein Opfer. Go ein machtig Ding ifts umb die Beibe, beibe ber Perfon und bes Altars. Und Lieber! frage mir fie boch : warumb bas Gacrament nicht auch ein Opfer ift, wenn es die Laien empfahen und brauchen? Dber ob fie ander Sacrament haben, meder die Laien?

So haben nu die Kirchen im Papstthum zweierlei Sacrament des Altars. Der gemein Christmann hat kein Opfersacrament, sondern das schlecht Sacrament; (wiewohl dennoch die Halft allein.) die Priester haben ein Opfersacrament, und dasselbe ganz. Es gehet bruberlich zu, und haben sich fein getheilet! Nu hat doch ja Christus allen seinen Christen zugleich einerlei Laufe, Sacrament, Evangelium gegeben und gelassen, und kein Unterscheid der Personen wollen haben; wo kompt denn solcher Unterscheid ber, daß unser lieber troftlicher Schatz

in bes Briefters Sand und Maul ein Opfer wirb, und in unfern Sanben und Munde nicht tann ein Dofer fein, fondern ein ichlecht Sacrament fein muß, und ift boch beibes einerlei und gleich Sacrament? Es fompt freilich baber : Sic volo, sic iubeo aus der vollen Ge malt bes Papfte, burch welche er auch aus bem Evangelio tann machen, bag es muß heißen Regeret ober Babrheit. 216, ba ber Luther bas Evangelium lebret, Munche und Monnen mugen ehlich werden, ba ifts Regeret; wenn aber ber Papft folche Munchen und Monnen erlaubt, ba ifte bas recht Evangelium. wenn jemand der Rirchenauter migbraucht ober bindert, ba beifit es bem Erbaut Chrifti zu nabe gegriffen; aber wenn fie es ben Armen entwertben mit Surerei und Rrieg umbbringen 32), ba, beift es bas Erbaut Chrifti geheiliget. Es ift ein gewaltiger Schopfer und Gott.

Aber, bag fie nicht meinen, ich wolle umb Wort ganten; (benn wo bie Sachen fonft recht fteben, foll an ben Worten nicht foviel liegen, wiewohl boch in ber Schrift' folche fahrlich 'ift;) moblan, fo mollen wir bas eintaumen, und nicht bas Sacrament felbs, fonbern Empfahen ober Brauch bes Sacraments ein Dofer nennen laffen, mit foldem Unterfcheib und Berftand: Erftlich, bag es nicht ein Deutopfer ober Wertopfer, fonbern ein 33) Danfopfer beife; alfo bag, mer bas Sacrament empfahet, foll bas jum Beichen feiner Dantfagung gethan haben, damit er anzeigt, daß er Chrifto fur fein Reiben und Gnabe in feinem Bergen bantbar fei fur fich felbs. Bum anbern : bag bie Priefter auch tein anber Opfer braus machen uber bem Mitar, fonbern auch fic baffelbige nicht anbers, noch anberer Deinung empfaben, benn jum Beichen, bamit fie anzeigen, baf fie Christo im Bergen banten fur sich felbs, aleichwie bie anbern Chriften, welchen fie es reichen vom Altar, auf baß es einerlei, und ein gleich Sacrament fei, beibe ber Priefter und ber Laien, und bie Priefter nicht bef fers, noch anders, noch mehr am Sacrament haben, benn bie gaieng gleichwie fie nicht beffer Taufe noch

<sup>3</sup>e) durchbringen.

za i sine Guis

Evangellum baben, benn fo man von ihnen empfahet. Bum britten, baf fie binfurt niemanb bas Sacrament ober Deffe als ein Bertopfer vertaufen, noch fur anbere, opfern, umb Gnabe gurlangen, meder ben Tobten noch ben Lebenbigen ; fonbern ichlecht ein iglicher Dries fter fur fich felbe allein (wie ein ander Chrift,) bamit Gott Dant erzeige. Bum vierten, (o bar ich bas auch rubren,) wenn bie Deffe ober Sacramente Brauch nu alfo ein Dantopfer ift worben, bag fie wollten buffen, und wiedergeben alle Buter, Siegel und Briefe, bagu aller Rlofters und Stift Rennten, Die fie burch bie Meffe, ale mit eim Bertopfer ubertommen haben und befiben, weil boch folche Guter mit Lugen und Trugen. ig mit Gotteslafterung und Chrifti Berratherei ermorben find. Denn, battene Ronige und Furften gemußt, baß ein Priefter mit bem Sacrament nichts mehr that auf bem Mitar, benn ber Laie, ber es empfahet, nehmlich, baf er Gott fur fich felbe allein bantt; meinft bu, baß fie fo toll geweft maren, und folche Guter bem ges geben, ber nicht fur fie opfert, noch Gott verfuhnet, fonbern fur fich felbst allein bantet? Ufch, Ufch, Ufch, wie gribbelt mir bas in ben Bahnen! Dief Stud trau ich nicht bei ihn zu erheben, bas weiß ith mohl.

Weiter will ich auch bas einraumen, bag fie folch Dantopfer mugen fur andere auch thun, gleichwie ich auch außer der Meffe mag Gott banken fur Chriffum und alle seine Heiligen, ja fur alle Creaturn; daß also der Priester muge in seinem Herzen denken: siehe, lieber Gott, dieß Sacrament brauch und nehme ich die zu Loh 34), Dant, daß du Christum und alle deine Heiligen so herrlich gemacht hast. Denn wer weiß das nicht, daß wir ohn das schuldig sind Gott zu danken, sur uns selbs, fur alle Menschen, fur alle Creaturn, wie St. Paulus lebret. Darumb kann ichs wohl leisben, daß die Priester in der Messe Gott danken fur uns alle; allein, daß sie dasselbige nicht als etwas sonderlichs und anders achten uber der Laten Sacrament, als kunnte und sollt der Laie nicht auch eben mit sol

<sup>34) †</sup> xsh.

chem Dank bas Sacrament nehmen ober brauchen. Den Sonderling will ich nicht leiden im gleichen und aller gemeinen Sacrament. Bielweniger will ich leiden, daß sie fur die andern (das ift, anstatt der andern.) dans ten sollen, als sollts gleich viel sein, wenn der Priester dankt, als dankt ich, und ich ihm Geld gebe, daß er fur mich und an meiner Statt danke. Nein; den Jahremarkt will ich nicht haben, noch solchen Wechsel und 35) Gebirne leiden.

Bollen fie biefe Stude nicht annehmen, fo wob ten wir auch ihr liftiges falfches Gloffin vom Deut opfer ober Dentopfer 36) nicht leiben, noch bas Sacras ment also nennen laffen. Es ift abusus et Katachresis, ber Difverftand ju grob und fahrlich. Denn Chriftus fcheibet bie bie zwei Stud weit von einanber: Gacrament und Gebachtnif, ba er fpricht: folche thut ju meinem Gebachtnig. Ein ander Ding ift bas Sacrament, und ein' anber Ding ift bas Gebachtnif. Das Sacrament follen wir uben und thun, (fpricht er,) und baneben fein gebenken, bas ift, lehren, glauben und danken. Das Gebachtnif foll mobl ein Dantopfer fein, aber bas Sacrament felbs foll nicht ein Opfer, fonbern eine Sabe Gottes fein, uns gefchenft, welche wir zu Dant annehmen, und mit Dant empfahen foffen. Und ich halt, bag baber bie Alten folch Umpt haben Bucharistia, ober Sacramentum Eucharistiae, bas ift, Dantis gung genennet, bag man nach bem Befehl Chrifti bei biefem Sacrament Gott banten, und baffelb mit Dant , brauchen und empfahen foll. Welche Wort barnad burch Migverftand auch hat muffen allein bas Cacro ment heißen. Und mare noch nicht ubel 27 ) gerebt, mo man ist fagte, wenn man gur Deffe ober Prebigt ginge: ich will zur Eucharistia geben, bas ift, ich will gur Dantfagung geben, nehmlich ju bem Ampt, ba man Gott bankt und lobet in feinem Sacrament, mit es fcheinet, bag bie Alten gemeinet haben.

Und baher, acht ich, bag viel Gefang in ber Deffe

su) moch. 36) Dantopfer.

<sup>57) &</sup>quot;viel übler" fatt: "nicht ubel."

fo fein und berrifch vom Danten und Loben gemacht und bither blieben ift, alt, bat Gloria in excelsis 34% et in terra etc.; bas Alleinja, bas Patrem, die Praefation, bas Sanctus, bas Benedictus, bas Aguns Dell In welchen Studen finbest bu nichts vom Dpfer, fonbern eitel Lob und: Dant, barumb wie fie auch in unfer Deffen behalten; und fonderlich bienet bas Agnus uber allen Gefangen aus ber Dafen wohl gum Gacrament; benn 'es flarlit baher finger und lobet Chriftum, bag er unfer buibe getragen habe, und mit fconten furgen Borten bas Gedachtnif Chriffi gewaltfalich und lieblich treibt. Und Summa, mad bofe in ber Deffe ift, vom Opfer und Bert, bas bat Gott wunderite gefchidt, baf faft alles ber Priefter beimtich liefet, und beifet bie fin Deffe; mas aber offentlich burch ben Chor und unter bem Saufen gefungen wird, faft eitel gut Ding und Lobefang ift. 39), ale fout Gott mit ber That fagen: er wolle feiner Chriften mit ber fille Defe fen fconen, bag ihr Dhren fold Greuel nitht muften boren , und' alfo' bie Geiftlichen mit frem eigen Grenet fich plagen luffen."

Das fet von bem erften Stude ober Urfachen aet Tagt, bie uns foll reigen und bewegen, mie Luft und Liebe, jum Guerament git geben, nehmlich, bag wit Gott' ju Lob und Dant, Chrifto gu Liebe unb Betennt nif, unferm Mibeften gum auten Erempel und Beffes rung, und emblich zu Erhaltung bes Sacraments, Lebe rens, Glaubens und ganger Chriftenheit folche thung ungeatht, ob wir gleich baburch nichts verbienen follten noch funnten: fintemal wir ohn bas foiche alles fculle big find gir thun, benn es fa ein gemein Gottes Gebot ift, daß wir ibn follen loben und bunten, Chrifti Leb ben lieben und ehren; ben Rabeften beffern, und bie Lehre, Glauben und Chriftenheit erhalten hetfen'; wie vielmehr follen wirs bie thun, ba er ein fonderlich Ge flift dazu, eingefest hat, und And auch bazu ruft und lodet. Und ob wird nicht wollten ober funnten em-Pfaben, boch gern babei fein, und feben daffelbe 40)

<sup>38) †</sup> Deo. 39) find. 40) daffelbe feben

ر ٢

empfahen, und horen Gott loben und Christo banten; benn folche. gebet nicht aus eigener Undacht ober Menfchenwahl, fonbern febes bie gegrundet im Bort Chrifti: folds thut ju meinem Bebachtnig.

## Das ander Theile

Bis baber haben wir nichts gesagt von unserm Rus, fo 1) wir im Sacrament fuchen und holen fonmen, fondern allein vom Rus, ben du Gott felbe, Christo, dem Nabesten, dem Evangelio, und Sacrament, baju ber gangen Chriftenbeit thun fannft. mer tanns begreifen, mas bas alles fur großer Rus ift, menn du Gott lobeft, Chrifto bankeft, fein Leiben ehreft, beinen Dabeften befferft, bas Sacrament und Engngeltum, fampt ber Chriffenheit hilfest forbern und erhalten, bagu bem Wiberfpiel aller biefer Fruchte bilfest steuren und mehren, Dennoch 427, bag wir ja fe ben, welch ein voll, woll, gnabenreich, Geftiff Gottes es fei, damit wire ja herglich lieb gewinnen, und gern brauchen; wollen wir nu feben, mas fur Dut auch fonderlich uns folbs barinn angehoten und gegeben wird, und mie Chriftus unfer nicht vergeffen bat in biefem Sacrament. Wiewohl ich aber folche zuwor im ffeinen Catechifmo fast alles geruhrt 43) habe, has ein Pfartberr, fo 44) fleißig fein will, ober beg bedarf, fich mohl hamit bebelfen tann. Doch will icht mieberumb bie auch handeln.

Mufs erft, wie ich broben vermahnet habe, bag bu folleft bas Bort (ju meinem Gedachtniß) mohl merten, als damit bich Christus reizet und locket, daß bu ihm gu Lieb und Dante und feinem Leiben, ju Lob und Ch ren, folleft gern gum Cacrament gehen, ober bach je 45) gern dabei fein: alfo ift bie auch mit Bleit gu merten bas Wart: fur euch ; ba er fpricht; bas fur euch ge geben, bas fur euch vergoffen wird. Denn bie jed Bort, Dein und Guch, find ja gewaltige Wort, die

<sup>41)</sup> ben. 42) Demnach. 43) berühret.

<sup>451.</sup> febra. ... . 44) ber.

bich billig treiben follten, baß bu gern uber 180 und 1000 Meilen zu biesem Sacrament laufen mußtest. Denn wo du bedenkest, wer der sei, der da spricht: Mein, da er sagt: das thut zu Meinem Gedachtniss so wirst du ja sinden, daß es dein lieber Herr Christus Jesus, Gottes Sohn sei, der fur dich sein Blut vergoffen und gestorben ist. Und begehrt mit diesem Worte Mein, nicht mehr, denn daß du doch solche erkennen wolltest und gläuben, ließest es doch dir gesallen, und ihm dasur dankest, das ihm so herzlich saur ist worden, und nicht so schändlich verachtest, und sein Sacrament so geringe hieltest und nachließest, so 46) dichs doch gar

nichts foftet noch geftehet.

Alfo, wenn bu bebenteft, wer die find, bavon er fagt: fur euch; fo wirft bu ja finden, bag es fei: Du und 3d, fampt allen Menfchen, fur bie er geftorben ift. Sind wir aber die, fur welche er gestorben ift 47), fo muß bas folgen, bag wir in Gunben, Tob, Solle und unter bem Teufel gewest find, wie auch bie Bort Blarlich mitbringen (fur euch vergoffen gur Bergebunge ber Sunden). Sind Sunde ba, fo ift gewißlich ber Tod auch ba; ist ber Tod ba, so ist gewißlich auch bie Solle und ber Teufel ba. Go hilft folch Bebenten, bag bu mußt befte fleifiger ihm banten, und befte lieber ju feines Leibens Ehren jum Sacrament geben. Denn welch Berg tann immermehr gnugfam begreifen, welch eine Wohlthat und Gnade bas ift, bag er vom Tode und Teufel, von Sunden und allem Ubel erlofet, gerecht, lebendig und felig wird, ohn fein Berbienft und Buthun, allein burch bas Blut und Sterben bes Sohns Gottes, welcher begehrt boch nichts bafur, benn Lob und Dant, bag mans ertenne und glaube, und nicht so schändlich verachte oder anstehen laffe?

So ift nu das 48) ber erfte Rug und Frucht, fo 49) bir fompt aus bem Brauch des Sacraments, das du folder Wohlthat und Gnade damit erinnert wirft, und dein Glaube und Liebe gereit, erneuert und gestärft.

a6) da. a7) "Gind wie - ift" fellt.

<sup>48) &</sup>quot;bas" fehlt. 49) ber.

Buth tatechet. d. Schr. sr. Bb.

wirb, auf bag bu nicht tommeft in ein Bergeffen ober Berachtung beines lieben Beilands und feines bittern Leidens, und beiner großen manchfaltigen ewigen Roth und Tob, baraus er bir geholfen hat. Lieber! lag foli chen Rus nicht geringe fein. Ja, wenn fonft fein Rus im Brauch bes Sacraments mare, benn biefe Er innerung folder Bobithat Chrifti und beiner Roth, brunit bu jum Glauben und Liebe gegen beinen lie ben 50) Beiland gereigt wirft: fo mare es bennoch uber aus gnug Rut und Frucht, fintemal folder Glaube uns boch vonnothen ift, bag wir bei Chrifto bleiben mugen; bei welchem fein Bleiben ift ohn folchen Glauben: und bagegen ber Unglaube ein fahrlicher, tagli der, unabläglicher Teufel ift, ber uns von unferm lie ben Beilande und feinem Leiden, beibe mit Gemalt und Bift reifen will. Es ift Dube und Merbeit, mo man taalich folden Glauben treibt, reigt und ubet, bag mir Chrifti Leiben und Wohlthat 51) nicht vergeffen, mas follts benn merben, wenn man fich bavon zeucht, felten treibt, und fein Gebachtnif und Sacrament verachtet oder machlaffet ?

Der ander Rug ift: mo folder Glaube immer alfo erfrischet und erneuert wird, ba wird auch mit zu bas Berg immer von neuem erfrifchet gur Liebe bes Rabeften, und zu allen guten Werten ftart und geruft, ber Sunden und aller Unfechtung des Teufels miderzustes ben : fintemal ber Glaub nicht tann mußig fein, et muß Rrucht ber Liebe uben mit Gut thun und Bofes meiben. Der heilige Geift ift babei, ber uns nicht efeiren lagt, fonbern willig und geneigt macht ju allem , Guten, und ernft und fleißig wider alles Bofes; baß atfo ein Chrift burch folden rechten Brauch bes Sacraments immerbar je mehr und mehr, von Tage ju Tage fich verneuert und gunimpt in Chrifto; wie une Daulus auch lebret, bag wir follen immerbar uns verneuen und gunehmen. Wiederumb, wo man fich enthalt vom Sacrament, und braucht fein nicht, ba muß ber Schabe folgen, und tann nicht feilen, bag fein Glaube taglich

<sup>50) &</sup>quot;lieben" feblt.

<sup>51)</sup> Bobithat und Leiben.

je mehr und mehr schwach und kalt wird, baraus benn weiter muß folgen, daß er faul und kalt wird in der Liebe gegen den Nahesten, laß und unlustig zu guten Werken, ungeschickt und unwillig dem Bosen widerzusstehen, und gewinnet also je langer je weniger Lust zum Sacramene, die daß er ganz uberdrußig wird, an seinen lieben Seiland zu denken, und verachtet und verdirbt also in sich selbs von Tage zu Tage, und wird geneigt und lustig zu allem Ubel. Denn der Teufel ist da, der feiret auch nicht, die daß er ihn fället in Sunde und Schande.

3ch will, jum Erempel allen, bie fich wollen marnen laffen, mein felbe eigen Erfahrung bie anzeigen, bamit man lerne, welch ein liftiger Schalf ber Teufel fei: es ift mir etlichemal wiberfahren, bag ich mir fur gefest hab, auf ben ober ben Tag gum Sacrament gu geben. Wenn berfelbige Tag tommen ift, fo ift folch Undacht weggewest, ober fonft etwas 52) Sinbernif fommen, ober hab mich ungeschickt gebaucht, bag ich fprach : moblan, uber acht Tage will iche thun! achte Tag fand mich abermal eben fo ungefchickt und gehindert, als jener. Wohlan, abermal uber acht Tage will ichs thun! Golder acht Tage murben mir fo viel, bag ich mohl mare gar bavon fommen, und nimmer nicht zum Sacrament gangen. Als mir aber Gott bie Gnad gab, baff ich mertt bes Teufels Buberei, fprach ich: wollen wir beg, Satan, fo habe bir ein gut Jahr' mit beiner und meiner Befchicklikeit! Und reif binburch, und ging hingu, auch etlichmal wohl 63) ungebeicht, (welche ich boch fonft nicht thu,) ju Trog bem Teufel, fonderlich weil ich mir feiner groben Gunden bemukt mar.

Und hab alfo bei mir felbe erfunden! wenn einer schon keine Luft noch Andacht zum Sacrament hat, und boch mit Ernst sich erwegt bahin zu gehen, so machen ihm solch Gebanken und bas Werk an ihm selbs auch Andacht und Luft gnug, vertreiben auch fein solche faule, untustige Gedanken, die einen hindern und

<sup>52)</sup> etman eine, 53) wohl etlichemal.

ungeschickt-machen. Denn es ift ein gnadenreich kraftig Sacrament: wenn man nur ein wenig bran mit Ernst gedenkt, und sich hinzuschickt, so zundet es an, reizt und zeucht weiter ein Herz zu sich. Bersuchs nur, und wo du es nicht so sindest,, so straf mich der Lugen; was gilts, du wirst auch sinden, wie dich der Leufel so meisterlich genarret, und so listig vom Sacrament gehalten hat, damit er dich mit der Zeit gar vom Glauben, und ins Vergessen beines lieben Heilandes

und aller beiner Noth bringen mocht.

Und wenn bu fonft feine Urfach noch Roth hatteft gum Sacrament ju geben, Lieber! mare bas nicht bofe und Roth gnug, bag bu dich talt und unluftig finbeft jum Sacrament; mas ift bas anders, benn bag bu bich talt und unluftig findest zu glauben, zu banten, und zu benten an beinen lieben Beiland, und an alle Wohlthat, die er durch fein bitter Leiden dir erzeigt hat, auf bag er dich von Sunden, Tod und Teufel etlofete, und 54) gerecht, lebendig und felig machte. 200= mit willt bu bich aber wiber folchen Froft und Unluft ekwarmen? Womit willt du beinen Glauben erweden? Momit willt bu bich reigen gum Dantsagen? Willt bu harren, bis es bich felber antomme, ober ber Teufel bir Raum bagu gebe, ober feine Dub ter dich babin halte? ba wird nimmermehr nichts aus. Die an bas Sacrament mußt bu bich reiben und hingu halten; ba ift ein Feur, bas bie Bergen tann angunben; ba mußt bu beine Roth und Durft bebenten, und die Wohlthat beines Beilandes horen und glauben, fo wird bir bein Berg anders werben, und ander Gebanken faffen.

Darumb hat Gott recht und wohl daran gethan, baß er und hat laffen bleiben in solchem Stanbe, da wir muffen mit der Sunden, Tod, Teufel, Welt, Fleifch und allerlei Anfechtung kampfen und ringen, auf daß wir genothigt und gezwungen werden, seine Gnade, hulf, Wort und Sacrament zu suchen und zu begehren; sonst, wo das nicht ware, wurde kein Mensch ein Haar breit weder nach seinem Wort, noch seinem Sacrament fragen, weder Gnade noch hulfe suchen

<sup>54) &</sup>quot;und" fehlt.

Ru aber solche Jaghunde, ja Teufel hinter uns find; und uns aufsteubern, so muffen wir wohl munter werben; und wie ein gejagter hirsch zum frischen Waffer, also auch wir nach Gott schreien, wie ber 42. Pfalm'v. 2 sagt, damit unser Glaube wohl geubt, erfahren und stark werde, und wir also in Christo bleiben und felle werden.

Sprichst bu aber, bu fuhlest feine Sunde, Lob, Belt, Teufel zc. und haft feinen Rampf noch Streit mit ihnen, brumb zwinge bich auch ber Roth feine gum Sacrament. Untwort: ich hoffe nicht, bag folche bein Ernft fei, bag bu allein unter allen Beiligen und Menichen auf Erben ohn folch guhlen fein follteft; und wo ich mußte, bag bein Ernft mare, fo wollt iche mahrlich bestellen, bag man auf allen Gaffen, wo bu gingeft, alle Gloden lauten mußte, und fur bir her ausrufen: hie gebet baber ein neuer Beilige uber alle Beiligen, ber teine Sunbe fuhlet noch hat. Aber ich will bir ungescherzt fagen: fuhlest du tein Sunde, so bist bu gewißlich in Sunden gar tobt, tobt 55), und die Sunde hirrfchet mit Gewalt uber bich. Und bag ich ber groben außerlichen Sunde fcmeige, ale Luft zu Unzucht, Chbruch, Born, Dag, Meid, Rache, Boffart, Geis, Bobliuft zc., fo ift das ichon allzuviel und große Sunde, bag bu teine Roth noch Luft haft jum Sacrament, benn baran mertet man, baf bu auch feinen Glauben haft, bas Bort Gottes nicht achteft, Chrifti Leiden vergeffen haft; und voll Undankbarkeit ftedeft und aller geiftlichen Greuel.

Darumb ist mein Rath, wenn bu ja so gar unsempfindlich bich findest, bag bu nicht Sunde, Tod re. fuhlest, so greif an dein Maul, Nasen, Ohren, Sande, und fühle, obs Fleisch ober Stein sei. Iks Fleisch, wohlan, so glaube doch der Schrift; kannst du deinem Fuhlen nicht glauben. Die Schrift sagt aber, das Fleisch streitet wider den Geist. Item Nom. am 7. (v. 18.): im Fleisch ist nichts Gutes, und dergleichen. Denselbigen Spruchen nach, sprich also: wahrlich, ich suble, daß ich Kleisch habe an meinem Leibe, so wird

<sup>567 &</sup>quot;tobt" felit.

gewifilch nichts Guts brinnen fein; darumb, so lange ich Fleisch habe, ist mir freilich noth zum Sacrament zu gehen, meinen Glauben und Geist zu stärken wider bas Fleisch, welchs meinem Geist wider ist. Die Schrift leuget dir nicht, aber dein Fuhlen und Nichtsuhlen treuget dich. Denn obwohl die Sunde durch Christum vergeben, und also uberwunden ist, daß sie uns nicht verdammnen, noch das Gewissen beschuldigen kann, so ist sie doch so fern noch da blieben, das sie uns ansechten,

und alfo unfern Glauben uben fann.

Also auch, fuhlest bu die Welt nicht, so fiebe bich umb, wo du bift, ob bu nicht untern Leuten wohneft, ba bu fieheft, horest und erfahrest Mord, Chebruch, Raub, Jrrthum, Reperei, Berfolgen und allerlei Untugend. Wenn bu bas fieheft, fo glaube ber Schrift, Die ba fagt: wer ftehet, ber fehe gu, bag er nicht falle; benn in folche Stude kannit bu auch alle Stunde fallen, nicht allein mit bem Bergen, fonbern auch mit ber That. Denn bu fannft wohl beinen Seind haffen und Schaben thun, ober hindern am Guten zc. Demnach 56) mußt bu fagen: mahrlich, ich febe, bag ich in ber Welt bin, mitten unter allerlei Sunden und Lafter, barein ich wohl fallen kann; barumb, so lange ich in der Welt bin, barf iche mobl, bag ich jum Sacrament gebe, auf bag-ich mich an meinen Beiland halte, und meinen Glauben ftarte, bamit ich folcher bofen Welt widerstehen; und fur Sunden und Lafter behutet merben muge. Denn ob une Chriftus mohl hat die Belt uberwunden, daß fie und nicht kann gur Sunden zwingen, fo ift fie boch fo fern ba blieben, bak fie uns anfechten, plagen und verfolgen, und damit unfern Glauben uben fann.

Defigleichen, fuhlest bu ben Tob nicht, so gehe zum Beinhause und zun Grabern auf den Kirchhose, ober glaube der Schrift, die sagt: allen Menschen ist gesetzt einmal zu sterben (hiob 14, 5.), so wirst du finden, daß du noch nicht im himmel bist leibhaftig, sondern hast den Tod auch noch fur dir, und dein

<sup>56)</sup> Dennoch.

Grab wartet bein auch unter ben andern, und bift beg tein Augenblick sicher. Wenn du das siehest, so gebente: wahrlich, ich bin noch nicht hinubern, ich muß mit dem Tode auch noch tampfen. So lange ich nu noch lebe, ist mir noth zum Sacrament zu gehen, auf daß ich meinen Glauben state, damit der Tod mich, so er mich ubereilet, nicht erschrecke und verzagt mache, benn es ist ein grausamer Feind, den Ungläubigen unsträglich, ja, auch den Schwachgläubigen erschrecklich. Und ob ihn Christus wohl uberwunden hat, daß er uns nicht fressen noch behalten kann, so ist er doch sofern bablieben, daß er uns erschrecken, und mit Berzagen ansechten, und also unsern Glauben uben kann.

Alfo, fubleft bu ben Teufel nicht, wie er gum Diffalauben, Bergweifeln, Gottlaftern und Saffen treis ben tann; fo glaube ber Schrift, bie uns zeugt, wie er mit folden Studen Siob, David und St. Paulum, und ander mehr zuplagt hat, und bich auch noch fo Demnach fprich: mahrlich, ber Teufel plagen kann. ift noch ein gurft in ber Belt, und ich bin ihm noch nicht entrunnen, fo lange ich aber in feinem Furftenthum bin, bin ich fein nicht ficher; barumb muß ich jum Sacrament geben, und mich ju meinem lieben Belfer und Beilande halten, damit mein Berg und Glauben taglich gestartt werbe, auf bag mich ber Teufel mit feinem Pfahl nicht auch fpiefe, ober mit feinen feuri-gen verlipten Pfeilen erwurge. Denn obwohl Chriftus uns ben Teufel ubermunden hat, fo ift er bennoch fo fern noch 57) ein herr ber Welt blieben, bag er uns mit ben boben geiftlichen Anfechtungen bestreiten, unb alfo unfern Glauben uben tann.

Solche hab ich so grob und alber baher muffent fagen, umb ber groben faulen Chriften willen, die nicht weit ben Sachen nachzudenken wiffen, und also unversfehens laß und ficher werden, als durften fie weber Gottes noch seines Wortes, gehen bahin, als hatte es weder Fahr noch Noth mit ihn; baruber 58) verlieren fie benn 59) ben Glauben, und werden untuchtig au gus

B?\ ,,noch" fehlt.

ten Werten. Aber Gott hat und folche Feinbe uberbleiben laffen, bag wir ju tampfen hatten, und nicht faul und ficher murben, gleichwie gefchrieben febet Richt. 2, (23.), bag et feinem Bolt Ifrael auch etliche Ronige und Rurften umbher ließ bleiben, auf baß fie friegen lernten, und in Rrieges Gewohnheit blieben. Denn Gottes Wort ift allmachtig, fo ift ber Glaube und Beift fchaftig und unrugig, muß immer zu thun baben und zu Relbe liegen. Go muß bas Wort Gottes nicht geringe, fondern bie allermachtigeften Reinde baben, an welchen es tann Chre einlegen, nach feiner großen Gewalt, als benn biefe vier Gefellen finb : Kleifch, Welt, Tob, Teufel; baber Chriftus beißt, ber Derr Bebaoth, bas ift, ein Gott ber Deerfahrt, ober Deerschaaren, ber immer frieget, und in uns gu Relbe liegt.

Derhalben burfen wir uber bie Magen wohl, bag wir einen gnabigen Gott haben, ber uns helfen fann. Und nicht alleine bas, fondern muffen auch gewiß und ficher fein, bag er une ohn 3meifel gnabig fein und belfen wolle. Wie konnen wir aber beg gewiß und ficher fein, wo er une nicht ein gewiß ungezweifelt Beichen gabe feiner Gnabe und Liebe gegen une! Ber tonnte es fonft errathen, mas 60) er gegen 61) uns ge-Das hat er nu bie mit bem Sacrament ge**b**ácht? than, und und ein gewiß Beichen feiner Liebe und Gnabe geftellet. Denn bas Sacrament ift ja fein Beichen feines Bornes, und er murd es uns nimmermehr geben, wo er mit uns gurnet; fonbern es ift ein Beiden feiner boheften Liebe 62) und grundlofen 63) Barmbergigfeit; und wie fann er hoher Liebe und tiefer Barmherzigkeit erzeigen, benn bag er uns mabrhaftig bagibt fein eigen Leib und Blut gur Speife. Das nicht allein ein gnabiges Beichen, fonbern auch eine Speife fein foll, als bamit wir une laben und ftarten follen, alle, die in feinem Seer mit ibm ju Felbe liegen. Und ift eigentlich ber Gold und Proviant, bamit er fein Deer und Rriegevolt befoldet und fpeifet, bis

do) baf. 61) an. 69) grunblofen Guter

<sup>63) &</sup>quot;grundlofen" fehlt.

fle enblich obliegen und bas Feld behalten mit tom. D es ift gute Mung, koftlich roth Gold, und rein weiß Silber, niedlich \*4) fcon Brbb und guter sußer Wein, und beg alles die Fulle und reichtich vollauf, baß gar lieblich \*5) ift, in dieser Heerfahrt zu sein.

Sprichft bu aber : ja, St. Paulus machts jumal fdredlich I Cor. am 11. (v. 27.), ba er fpricht: wer unwurdig von biefem Brod iffet, und von diefem Relch trinft, ber iffet und trinft ein Gericht, und ift fculbia am Leibe und Blut bes herrn, bamit macht er uns blobe und fcuchtern jum Sacrament; benn wer ift, ber fich murbig achten tonne? Untwort : ei Lieber ! fieheft bu auch, wiber welche St. Paulus rebet, nehms lich wider die, fo als die Gau berein fielen, und aus bem Sacrament ein leiblich Gefrage macheten, und nicht anbers hanbelten, benn, als 66) fonft ein täglich Brod und Bein, bagu unternander verachten, und ein ialicher ein eigens Dahl bielt. Wir aber reben von benen, bie 36 glauben, bag 67) nicht ein Saumahl fet, fonbern ber mahrhaftige Leib und Blut Chrifti, und die ba wiffen, daß 68) Chriftus eingefest hat au feinem Gebachtniß und unferm Troft, und gerne wollten auch Chriften fein, ihren herrn loben, banten und ehren, bagu auch gerne wollten feine Gnabe und Liebe haben, und furchten fich ihrer Perfon und Uns murbigfeit halben, und bleiben alfo bavon, burch folche falfche Furcht gehindert und abgefchrectt.

Lieber, du mußt nicht auf dich sehen, wie wurdig ober unwurdig du seiest, sondern auf beine Nothdurst, wie du der Enaden Christi wohl bedarfest. Wenn du die Nothdurft siehest und fuhlest, so bist du murbig und geschickt gnug, denn er hats und nicht zur 69) Sift oder Ungnaden, sondern zu Trost und Heil eins gesett. Fur allen Dingen aber mußt du ansehen, daß gleichwohl dein Herr Christus, wie unwurdig du bist, allzuwurdig ist, den du loben, ehren und danken sollt, und seine Ordnung und Stift, (wie droben gesagt,) belsen handhaben, wie du ihm schuldig bist, und in

<sup>64)</sup> namlich. 65) † es. . . 66) † ob. . . .

<sup>67) †</sup> cs. 68) † cs. 69) jum.

der Taufe gelobt haft. Das bein Berz soll also benten: wohlan! bin ich unwurdig das Sacrament zu empfahen, so ist mein Herr Christus beste wurdiger, das
ich ihm damit danke und lobe, und sein Stift ehre,
wie ich schuldig bin und gelobt habe in meiner Tause;
und abermal: bin ich unwurdig, so bin ichs aber nothburftig. Wer betteln will, der muß sich nicht schamen.
Scham ist ein unnut Hausgesind in eines armen Bettlers Hause. So lobet Christus auch selbs einen unverschampten Geiler, Luc. 11. (v. 5. fgg.).

Siehe, alfo haft bu benn zwo gute Beife unb Urfachen bas Sacrament ju empfaben. Die erfte, bag bu Chrifto bamit banteft und lobeft. Die ander, bu fur bich auch Troft und Gnabe 70) holeft. amo Beife tonnen nicht bofe noch Diffbrauch fein, fonbern muffen recht fein, und Gotte mohl gefallen. gegen Gott tonnen wir nicht mehr handeln benn auf gwo Beife, nehmlich mit Danten und Bitten. bem Dant ehren wir ihn umb die Guter und Gnaden, Die wir fcon bereit empfangen haben. Dit bem Beten ehren wir ibn, umb bie Suter und Gnaben, bie wir hinfurt gerne hatten. Denn mer folder Deinung jum Sacrament gehet, mas thut ber anders, benn als fprache er mit ber That: Berr, ich bante bir fur alle beine Gnade, mir gegeben, und bitte meiter, wolleft meiner Rothdurft noch mehr 71) helfen. Das ist sacrificium laudis, et sacrificium orationis. Mebr tannft bu Gott nicht thun noch hober ehren.

So siehe boch, welch ein fein Sacrament bas ift, ba du zugleich fur die vorigen Gnade bankest und umb die kunftigen Gnaden bittest. Wer kann aber immermehr genung danken und ditten? Darumb ist ja die kein Ursache, las und faul zu werden, sondern eitel brunstige, heftige Reizung, daß man das Sacrament ja 72) gerne mit Lust und Freuden empfahen soll. Dhatten die lieben Propheten und alte Vater 13) solch Sacrament allein sollen sehen und horen, wie sollten sie fo

<sup>70)</sup> Gnade und Ecoft. 71) weiter. 72) gar.

zar Mitvätte.

rohlich und begierig dazu gewesen sein; wie sollten fie ich unfer verwundert haben, daß wir solche selige Leute jegen sie waren; aber wie wehe sollts ihn auch wie berumd gethan haben, wenn sie sollten gesehen haben, daß wirs so schändlich verachten. Aber noch viel weher ollts ihn gethan haben, wenn sie gesehen hatten den versluchten greutichen Jahrmarkt, den die Papisten und Sophisten draus gemacht haben, mit Winkelmessen und

ergleichen.

Darumb fiehe ja gu, bag bu bieg 74) Sacrament. nicht anders, benn biefer zwo Weife 75) braucheft, nehmlich auf Dankweise und Betweise, Opinione laudis et precis. Und hut dich fur ber Papiften Greuel, Die machen ein Opfer braus, bamit fie nicht banten fur bie porigen Gnabe, fonbern als mit einem Werk bie funftigen Enabe ermerben und verbienen wollen, bagu nicht fur fich felbe, fonbern auch fur andere, melchen fie folch Opfermeffe vertaufen; wie wir broben geboret haben. Aber du follt im Sacrament Gott banken und belfen loben fur die vorigen Gnade, fonderlich die bir in Chrifto erzeigt ift, und begehren und bitten umb funftige Gnade, fur beine Nothburft, fo wirft bu teinen Sahrmavt noch Berdienst braus machen fonnen, ben bu andern mittheilen oder verfaufen mugeft. Gin iglicher muß bie fur fich 76) Gott banten und beten, mit allen anbern.

Soviel will ich bießmal ben Prebigern, so 77) es nicht besser wissen, angezeigt, und baneben gebeten haben, daß sie solchs wollten helsen wohl in das Bolk treiben und ausstreichen. Denn obwohl etliche verstockte, unbußfertige, rohe Leute, solchs nicht achten werben, so wirds doch bei vielen Frucht schaffen; wie man spricht: ein gut Wort, sindet eine gute Statt. Und Gott selbs spricht Es. 55, (11.): mein Wort soll nicht leer wiederkommen, sondern ausrichten, dazu ichs sende. Woaber derselbigen Berächter etliche funden werben, die sich an solche Vermahnung nicht kebren, daruber 78)

<sup>747</sup> die. . 75) auf diese zwo Weisen. 761 "fur fich" fehlt.

<sup>77)</sup> die. 78) darum

bas Sacrament bei gefundem und lebenbigen Leibe nicht brauchen; ba foll man auch an ihrem Tobe und lets tem Ende fie laffen liegen und bas Sacrament nicht geben. Saben fie gelebt, wie bie Sunde und Saue, fo lag man fle auch fterben wie hunde und Caue, es fei benn, daß fie gar ftarte Beichen eines reuigen glaubigen Bergens beweisen; benn wir follen bas Beiligthum nicht den Sunden geben, noch die Perlen fur Die Sau werfen, fpricht Chriftus (Matth. 7, 6.). Und Gott wird auch felbe mit jufchmeißen unter folche Ber= achter, bag fie bes Abendemahl Chrifti nicht werth fein, noch genießen muffen. Davon will ich bie ein- Erem= pel ergablen, bas unlangest geschehen ift, in ber Stabt Torgau, ba man beg noch kann, beibe, Pfarrherr und

Caplan ju Beugen baben.

Es ift auch ein folder Mann geweft, beg Ramen ich nicht nennen will, ber in 6 ober 7 Sahren nicht jum Sacrament gangen ift, unter bem Schanbbedel ber driftlichen Freiheit, und folche aufgeschoben und gespart bis in seine Rrantheit, und in berselbigen bagu auch noch 79) verzoben, bis bas Stundlin baber fam; als er nu feines Lebens ein Enbe zu fuhlen begonnft, febert er ben Caplan, und bat umb bas Sacrament; ba ber Caplan bas 80) bringt, und ihm ist in ben Mund reicht, fahret bie Seel aus, und lagt bas Sacrament auf ber Bungen in offnem Maul, baf es ber Caplan mußt wieber ju fich nehmen; als aber edel war, bag ere nehmen follt, und mich fragt, wo ere bin thun follt: bieg iche ihm mit Reur verbrennen. Lieber, lag bir bas ein Grempel und Beichen 81) fein, bag bu nicht fo robe babin lebeft, ob bu mohl ift jum Sacrament nicht gezwungen bift. Rannft bu Gott verachten in feinem Sacrament; er fann bich wieber verachten in beinen Rothen, wie er fpricht, Spruchm. 1, (25. 26.): ihr habt alle meinen guten Rath veracht, fo will ich eur wieder fpotten in eurm Berberben zc. Und ift auch recht, bag ber, fo ein Chrift fein will, und folden Ramen mit Schanden führet, bag

<sup>84) &</sup>quot;und Beichen" febit.

gehen. Etliche fuhren bie Braut zweimal zur Kirchen, beibe bes Abends und bes Morgens; etlich nur eins mal; etliche vertundigens, und bieten sie auf auf ber Kanzel zwo ober brei Wochen zuvor. Solches alles und bergleichen laß ich herrn und Rath schaffen und machen wie sie wollen, es gehet mich nichts an.

Aber so man von uns begehrt, fur ber Kirchen, ober in ber Kirchen sie zu segnen, uber sie zu beten, ober sie auch zu trauen, sind wir schüldig, basselsige zu thun. Darumb habe ich wollen diese Wort und Weise stellen benjenigen, so es nicht besser wissen, ob etlithe gelüstet, einträchtiger Weise mit und hierinn zu brauchen; die andern, so es besser können, das ist, die allerdinge nichts können, und aber sich dunken lassen, baß sie allebinge nichts können, burfen sie bieses meines Diensts nichts, ohn daß sie es uberkügeln und ubermeistern mügen; und sollen sich ja sieisig huten, daß sie mit wiemand betwas gleiches hatten, man möchte sonst benken, sie müsten von andern etwas lernen; das wäre große Schande.

Weil man benn bisher mit den Munchen und Ronnen so trefflich groß Geprange getrieben hat in ihrem Einsegnen, so doch ihr Stand und Wessen ein unsgöttlich und lauter Menschengedicht ist, das keinen Grund in der Schrift hat; wie vielmehr sollen wir diesen gotiblichen Stand ehren, und mit viel herrlicher Weise segnen, beten und zieren? Denn obs wohl ein welttischer Stand ist, so hat er dennoch Gattes Wort sur sich, und ist nicht von Menschen erdichtet oder gestistet, wie der Munches und Nonnenstand; darumb er auch hundertmal billiger sollt geistlich geachtet werden, demy der klösterlich Stand, welcher billig der allerweltslichte und seisschlichte sollt geachtet werden, weil er aus Fleisch und Blue, und allerdinge aus weltlicher Wise und Vernuusst ersunden und gestistet ist.

Auch barumb, bag biefen Stand bas junge Bolk lerne mit Ernft anfehen, und in Shren halten, als ein gottlich Werk und Gebot, und nicht fo feimpflich babei



<sup>2) &</sup>quot;fie" fehilt.

Ist aber, fo mans nicht allein umbfonft bat; fonbern auch ben rechten Brauch lehret, und Gumma, gu unferm Rug und Gottes Ehren brauchen tann, fellen wir une fo edel und fchanblich baju, ale maren nicht Menfchen (ich will fcweigen von Chriften,) fonbern als maren mir Stod und Stein, Die es nichts beburfen, und uns gar nicht anginge. Bas follts benn Munder fein, daß uns Gott auch wiederumb plagte Ja, weil wir Chriften heißen wollen, und und 'ftrafte. uns fo verachtlich und lafterlich gegen unfern Beiland gieren, fo mare es fein Bunber, bag uns Gott ohn Mufhoren, plagete, mit theur Beit, Deftileng, Rrieg und allem Unglud. Denn, mas foll es boch fein, bag wir aus fo greulichem Gefangnif ber Seelen, und aus bes Papfte Stricken fo gnabiglich- erlofet finb, und bagu une folche reiche Gnaden angeboten wird; aber mir nicht allein fur folche Erlofunge nicht banten, fonbern auch ber angeboten Gnabe gleich 85) fpotten, ale eines unnothigen unnugen Dinges.

Darumb fpreche ich von Gottes wegen billig: willt bu nicht effen und trinten von meinem Abendmabl. bas ich bir fo herglich wohl zugericht, fo will ich bir wiederumb auch theur Beit juschicken, bag bu weber Abendmahl noch Morgenmahl finden follt. fo fatt, baf bu meiner Speife nicht mageft, fo will ich bich hungerig gnug machen, bag bu auch beine Speife nicht haben follt; willt bu nicht haben bas Brod bes Lebens, bas ich bir fo reichlich barbiete, fo hab bir86) Deftileng, Rieber und allerlei Rrantheit, und ftirb immer jum Teufel bin; willt bu nicht bas Sacrament ber Liebe, ber Gnade und bes Frieden, die ich bir brinnen ichenke, fo hab dir Rrieg, Zwietracht, Unfriede und alle Unruge. Denn mas foll boch Gott uns anbers thun? Die tann ers leiben, bag feine Gnabe immer fur und fur, je langer je mehr veracht, und bie Undankbatteit immer großer wird, und hats boch fo theur erworben, und feinen eigen Cohn brumb laffen freuzigen. Er muß brein fchlaben und alle Dlage'

<sup>88)</sup> gleichfam.

faffen uber uns gehen at), wie es benn schon anfahet und baher gehet. Wir zwingen und dringen ihn zu Born, bag er muß seine Gnabe aufheben, und Ungnabe laffen walten. Er kann fur unser unabläßigem Ber-

achten und Undankbarkeit nicht anders thun.

Wohlan, ich will das meine gethan und die Presbiger treulich gebeten haben, daß sie mir hierin sleisig helfen anhalten, damit wir doch nicht so gar uberaus 88) ben Zorn Gottes reizen. Dhn Zweisel, es werden etliche frumme Herzen solchs annehmen und sich bessern. Der andern halben will ich entschuldigt sein, ihr Blut sei auf ihrem Kopf, es ist ihn gnugsam gesagt. Derselbige Gott aller Gnaden und Barmherzigkeit verleihe uns seinen heiligen Geist, der uns erwecke und vermahne, mit Ernst zu suchen seine Ehre, und mit aller Undacht des Herzen zu danken, fur alle seine unzählige, unaussprechliche Guter und Gaben, durch Jesum Christum unsern Hevrn und Heiland; dem sei Lob und Dank, Ehre und Preiß in Ewigkeit, Amen, Amen.

## XXXII.

Traubuchlein für die einfältigen Pfarrherrn. 1534 (?)

Das Traubüchlein wurde nebft dem Taufdüchlein in den alteften Ausgaben des Ratechismus als Anhang ju diefem behandelt, doch nicht immer. Alls daber beide bei der erften deutschen Ausgabe des Concordiens: duckes vom J. 1880 weggeloffen worden waren, beichwerten sich die felme, fadtischen Theologen darüber, worauf die sächsischen Mecket erwiederen, das man diefelben durch Aufnahme ins Concordienduch zu swindlichen Gebriften machen würde; das sie Eberen enthielten, über die man fich verglichen habe, sondern blos Gebräuche beträfen, die nicht

<sup>87)</sup> ergeben.

in allen Rirden eingeführt seien, d ftände zu befürchten, das dunch ihre Aufnahme unter die sumbolischen Schriften der Kirche das Concordienwerf gekört oder verhindert werden würde. Die Sache wurde auch daburch beigelegt, das man einer seden Kirche die Freiheit ließ, das Traus und Tansbuckein nach Belieben anzunehmen oder nicht; daher auch nur wenige Ausgaben des Concordienbuckes sie enthalten. Die Zeit der Abkasiung des Traubückleins ist. ungewis, duch sown es, in einer Ausgabe des kleinen Kalechisausk, Ersurt 1834 in 16., bereits als Andang von. (S. Sammlung von alten und nenen theol. Gachen 1732. p. 846.)

## Meltefte Musgaben.

- 1. Als Anhang in: Enchiribion. Der fleine Catechismus für die gemeine Pfarrherr und Prediger aufs new zugericht. Mart. Luth. 1534. (Erfurt in 16.)
- 2. Desgleichen in ber Ausgabe Dieses Catechismus, Leipz. 1545. in 8.
- 3. Ein Trambüchlin fur die einfeltigen Pfarherrn. Mart. Luth. Am Ende: Gedruckt inn der Churfürstlichen Stadt Zwickam, durch Wolffgang Meyerpeck. '2 Bogen. Der Titel ohne Einfassung. Unter demselben ist eine Trauung vorgestellt. Um den Holzschnitt geben die Worte herum: Was Gott zusamen fuget, soll kein mensch nicht scheden. Genesis am andern Cap. 4.

## In ben Sammlungen.

Bittenb. VI. 99. Jen. VIII. 389. Altenb. VIII. 567. Leipz. XXII. 248. Balch X. 854. Bir geben ben Tert nach ber Bittenberger.

Ein Traubuchlin, ur die einfaltigen Pfarrherrn. 1546.

So manche Land, so manche Sitte, fagt bas gemeine Spruchwort. Demnach weil die Hochzeit und Cheftand ein weltlich Geschäft ist, gebuhrt und Geistliechen und 1). Kirchendienern, nichts barinn zu ordnen ober regiern, sondern lassen einer iglichen Stadt und Land hierinn ihren Brauch und Gewohnheit, wie sie

s) ober.

gehen. Etliche fuhren bie Braut zweimal zur Kirchen, beibe bes Abends und bes Morgens; etlich nur eine mai; etliche verfündigens, und bieten sie auf auf der Kanzel zwo oder drei Wochen zuvor. Solches alles und bergleichen laß ich herrn und Nath schaffen und machen wie sie wollen, es gehet mich nichts an.

Aber so man von uns begehrt, fur der Kirchen, oder in der Kirchen sie zu segnen, uber sie zu beten, oder sie auch zu trauen, sind wir schüldig, dasseläge zu thun. Darumb habe ich wollen diese Wort und Weise stellen denjenigen, so es nicht besser wissen, od etliche gelüstet, einträchtiger Weise mit uns hierinn zu brauchen; die andern, so es besser können, das ist, die allerdinge nichts können, und aber sich dunken lassen, daß sie allerdinge nichts können, und aber sich dunken lassen, daß sie allerdinge nichts können, durfen sie 2) dieses meines Dienste nichts, ohn daß sie es uberklägeln und ubermeistern magen; und sollen sich ja siessig hüten, daß sie mit niemand 2) etwas gleiches hatten, man möchte sonst benken, sie müsten von andern etwas lernen; das wäre aroke Schande.

Weil man benn bisher mit den Munchen und Ronnen so trefflich groß Geprange getrieben hat in ihrem Einsegnen, so doch ihr Stand und Wesen ein unsgöttlich und lauter Menschengedicht ist, das keinen Grund in der Schrift hat; wie vielmehr sollen wir diesen gott lichen Stand ehren, und mit viel herrlicher Weise segnen, beten und zieren? Denn obs wohl ein weltticher Stand ist, so hat er bennoch Gottes Wort sur sich, und ist nicht von Menschen erdichtet oder gestisstet, wie der Munche: und Nonnenstand; darumb er auch hundertmal billiger sollt geistlich geachtet werden, dens der klösterlich Stand, welcher billig der allerwelslichste und sleischlichste sollt geachtet werden, weil er aus Fleisch und Blut, und allerdinge aus weltsicher Wisse und Bernunft erfunden und gestistet ist.

Auch barumb, daß biefen Stand das junge Bolk lerne mit Ernft ansehen, und in Shren halten, als ein göttlich Werk und Gebot, und nicht so schimpflich dabei

<sup>2) &</sup>quot;fie" fehlt. 3) jemanb. Enth katechet. d. Gote. 3r 8b.

feine Rarrheit treibe, mit Lachen, Spotten und berglei chen Leichtfertigkeit, so man bisher gewohnet hat 4), ge tabe als ware es ein Scherz ober Kinderspiel, ehelich in werben, oder Hochzeit machen. Die es zum erster gestiftet haben, daß man Braut und Brautgam zu Kirchen suhren soll, habens wahrlich fur keinen Scherz sonbern fur einen großen Ernst angesehen. Denn et kein Zweisel ist, sie haben damit den Segen Gottes unt gemeine Gebet holen wöllen, und nicht ein Lächerei ober beidnisch Affenspiel treiben.

So beweifet es auch bas Werk an ihm felbs wohl. Denn wer von bem Pfarrherr ober Bifchof Gebet ober 5) Segen begehrt, ber zeiger bamit wohl an, (vo ers gleich mit bem Munbe nicht rebet,) in was Fahr und Roth er fich begibt, und wie hoch er bes gottlichen Segens und gemeinen Gebets bedarf zu diesem 6) Stanbe, ben er anfahet: Wie sichs benn auch wohl täglich findet, was Ungluds ber Teufel anrichtet in dem Chestand, mit Chebruch, Untreu, Uneiniateit, und allerlei Kammer.

So wollen wir nu auf diese Weise an dem Braut gam und Braut (wo sie es begehren und fodern,) banblen.

Bum, ersten, auf ber Kanzel aufbieten mit folden Worten:

Danns N. und Greta N. wollen nach gottliche Drbenung zum heiligen Stanbe der Che?) greifen; be gehren des B) ein gemein christlich Gebet für sie B), ba fie es in Gottes Namen anfaben, und wohl gerathe.

Und hette jemand mas barein zu fprechen, be thue es beigelt, ober schweige barnach; Gott gebe ihne

Teinen Segen, Amen.

Für ber Kirchen trauen mit folden Worten

Sanns, willt du Greten gum ehellichen Gema

Dicat: 3a.

<sup>4)4</sup> gewesen. 5) und. 6) bem.

<sup>7)</sup> jain St. b. beiligen Che. 8) baf.

<sup>9) #</sup> gefchehe.

Grett, willt bu hannfen jum ehelichen Gemahi haben?

Dicat: 3a.

Sie laffe fie bie Trauringe einander geben, und füge ihre beide rechten hand gufammen, und fpreche:

Bas Gott zusammen füget, foll tein Menfch scheiben.

10)

Beil denn hanns R. und Greta R. einander zur She begehren, und solchs hie öffentlich fur Gott und ber Weit bekennen, barauf sie bie hande und Traustinge einander gegeben haben, so sprech ich sie chelich zusammen, im Namen 11) bes Vaters, und bes Sohns, und bes heiligen Geistes, Amen.

Fur dem Altar uber ben Brautgam und Braut lefe er Gottes Bort,

# 1 Mos. 2, 18. 21. ff.

Und Gott ber Herr sprach: es ist nicht gut, baß ber Mensch allein sei, ich will ihm ein Gehülsen machen, die umb ihn sei12). Da ließ Gott ber Herr eis nen tiefen Schlaf fallen auf ben Menschen; und er entschließ; und nahm seiner Rippen eine, und schloß die Statte zu mit Fleisch. Und Gott ber Herr bauet ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch das ist doch Bein von meinen Beinen, und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Mannin heißen, darumb, daß sie vom Manne genommen ist. Darumb wird ein Mann seinen Bater und seine 13) Mutter verlassen, und an seinem Weibe hangen, und 14) werden sein zwei 15) ein Fleisch.

<sup>10) †</sup> Darnach fpreche er vor Mien insgemein. 11) † Gottes. -

<sup>19)</sup> fich ju ihm halte. 13) "feine" fehlt. 14) † fic.

<sup>15) &</sup>quot;poci" fehlt.

Darnach wende er fich zu ihnen beiben, 16)
rebe fie an alfo:

Weil ihr euch beibe in ben Cheftand begeben habt, in Gottes Namen, so horet aufe erste bas Gebot Gov ses uber biesen Stand.

Se spricht St. Paulus (Ephes. 5, 22 — 29.) 17).

Die Weiber seien unterthan ihren Mannern, ale bem herrn. Denn ber Mann ift bes Weibes Saupt, gleichwie auch Christus bas Saupt ift ber Gemeine, und er ift seines Leibes heiland. Aber wie nu bie Gemeine ift Christo unterthan, also auch bie Weiber

ihren Mannern in allen Dingen.

Ihr Manner liebet euere Weiber, gleich wie Christus geliebet hat die Gemeine, und hat sich selbest fur sie gegeben, auf daß er sie heiliget, und hat fie gereis niget durch das Wasser 10) im Wort. Auf daß er sie ihm felbe zurichtet, eine Gemeine, die berrlich sei, die nicht habe einen Fleden oder Rungel, oder deß etwas, sondern daß sie heilig sei und unstraftich.

Alfo follen auch die Manner ihre Weiber fieben, als ihre eigene Leibe; wer fein Weib liebet, ber liebet fich felbs. Denn niemanb hat jemal fein eigen Fleisch gehaffet, sondern er nahret es, und pfleget fein, gleich

wie auch ber Serr bie Gemeine.

Bum andern horet aud bas Rreug, fo Gott auf biefen Stand gelegt hat. So fprach Gott gum Beibe

(1 Dof. 3, 16. fq.)

Ich will bir viel Schmerzen schaffen, wenn bu schwanger wirst, bu follt mit Schmerzen Kinder gebarren, und bein Wille foll beinem Mann unterworfen fein, und er soll bein herr fein.

Und jum Mann fprach Gott:

Dieweil du haft gehorchet der Stimme beines Beibes, und gesen von dem Baum, davon ich die gebot, und sprach: du follt nicht davon effen; verflucht sei der Acker umb beinetwillen, mit Rummer sollt du bich darauf nahren dein Leben lang. Dorn und Difteln

<sup>16) †</sup> und. 17) Walch hat juerft v. 25 – 20, baun 22 – 24.

foll er bir tragen, und follt bas Kraut auf bem Felbe effen. Im Schweiß beines Angesichts sollt bu bein Brod effen, bis baß bu wieder zu Erben werdest, das von du genommen bist, benn du bist Erben, und sollt zu Erden werden.

Bum britten, so ift bas euer Troft, bag ihr miffet und glaubet, bag 19) euer Stand fur Gott angenehme und gesegnet ift: benn also ftehet geschrieben (1 Dos.

1, 27. [99.].

Gott schuf ben Menschen ihm 20) zum Bilbe, 21) zum Bilbe Gottes schuf er ihn, und 22) er schuf sie ein Mannlin und Fraulin; und Gott segnete sie, und sprach zu ihnen: seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erden, und machet sie euch unterthan, und herrschet uber Fisch im Meer, und uber Bogel unter dem himmel, und uber alles Thier, das auf Erden treucht. Und Gott sahe an 23) alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war 24) sehr gut.

Darumb fpricht auch Salomo (Spruchw. 18, 22): wer ein Chefrau findet, ber findet mas Gute, und be-

tombt Wohlgefallen 25) vom Serra.

# Die rede er 26) bie Sanbe uber fie, unb bete alfo:

Herr Gott, ber bu Mann und Weib geschaffen, und zum Chestand verordnet hast, darzu mit Fruchte bes Leibes gesegenet, und das Sacrament beines lieben Sohns Jesu Christi, und der Kirchen, seiner Braut darin bezeichnet; wir bitten beine grundlose Gute, du wollest solch dein Geschäft, Ordenung und Segen nicht lassen verrucken noch verderben, sondern gnadiglich in uns bewahren, durch Jesum Christum, deinen Sohn 21), unsern Herrn, Amen.

<sup>19)</sup> wie. 20) † felbft. 21) † ia. 22) "und" fehlt.

<sup>23) &</sup>quot;an" fehlt. 24) † alles. 25) fchopfet Segen.

<sup>26) &</sup>quot;er" fehlt. 27) "beinen Sohn" fehlt.

## XXXIII

Eine einfältige Beise zu beten. 1535.

Diefe Sorffe verfafte Luther får ben Balbier Meifter Peter, als biefer von ihm wiffen wollte, wie man es angufangen habe, wenn man burch frembe Gefchäfte ober Gebanten abgehalten ober geftort werbe, in Beigefügt ift eine kurje Auslegung bes Mater Unfers, ber gebn Gebote und bes derftlichen Glatbens.

## Meltefte Musgaben.

- 1. Ein einfältige Beise zu beten, für einen guten Freund Meister Peter, Balbier. Mart. Luther zu Bittenberg 1584 in 4.
- 2. Ein einfel | tige weise | zu Beten, fur | einen guten freund | Mart. Luther. | 1235 (sie). Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg | durch Hans Lufft. | M.D. XXXV. 4 Bogen, weniger eine Seite. Mit e. Tit. Einf. 4.
- 8. Ein einfeltige weise zu beten, fur einen guten freund Mart. Luther. 1535. Am Ende: Gedruckt zu Bittemberg durch Sans Lufft. 1535. 4 Bogen, die lette Seite leer. Mit e. Tit. Einf. 4.
- 4. Ein einfeltige menfe zu betten für einen gutten freundt. 1539. 81 Bogen. Dit e. Tit. Ginf., 8.
- 5. Ein einfeltige weise zu beten, für einen guten freund. D. Mart. Luth. Leipzig. Auf der letten Geite ganz allein: Gebruckt zu Leipzig durch Valentin Bapft in der Ritterstraßen. M.D, XLV. 51 Bogen. Der Litel und alle Seiten haben Einfassungen. 8.

## In ben Sammlungen.

Wittenb. VI. 114. Jen. VI. 329. Altenb. VII. 469. Leipz. XXII. 377. Walch X. 1686. Wir geben ben Text nach der Originalansgabe Nro. 2.

Wie man beten foll, fur Deifter Peter Balbieren

Lieber Meifter Peter, ich gebs euch fo gut, als ichs habe, und wie ich felber mich mit beten halte. Unfer herr Gott geb es euch und ibermann beffer zu machen. Amen.

Erstlich, wenn ich fuble, bag ich burch frembe Gefchaft ober Gebanten bin talt und unluftig gu beten worben, (wie benn bas Fleisch und ber Teufel allwege bas Gebet wehren und hinbern) nehme ich mein Pfale terlein, laufe in die Rammer; ober, fo es ber Tag und Beit ift, in die Rirchen jum Saufen, und bebe an bie geben Bebot, ben Glauben, und barnach ich Beit habe, etliche Spruche Chrifti, Pauli ober Pfalmen , munblich bei mir felbe ju fprechen, allerding wie Darumb ifts gut, bag man frube bie Rinder thun. Morgens laffe bas Gebet bas erfte, und bes Abends bas lette Bert fein, und hute fich mit Rleif fur bie fen falfchen betruglichen Gebanten, bie ba fagen : harre ein wenig, uber eine Stunde will ich beten. 3ch muß bief ober bas zuvor fertigen, benn mit folden Bebanten tompt man vom Bebet in bie Befchafte, bie halten und umbfangen benn einen, bag aus bem Gebet bes Zages nichts wirb.

Und wiewohl etliche Wert furfallen tonnen, bie fo aut ober beffer, benn bas Gebet find, fonderlich menn fie die Roth forbert; alfo gehet ein Spruch unter St. Dieronymi Ramen: alle Bert ber Glaubigen ift Gebet; und ein Spruchwort: wer treulich arbeitet, ber betet zwiefaltig : melche muß aus biefem Grunde gerebt fein, bag ein glaubiger Menfch in feiner Merbeit Gott furchtet und ehret, und an fein Gebot benft. Damit er niemand unrecht thun, noch ftehlen, ober ubernebe men, ober veruntreuen wolle, und folche Gedanten und Glaube machen ohn 3meifel aus feinem Wert ein Gebet und Lobopfer bargu. Wiederumb, muß bagegen auch bie Bobrheit fein, bag eine Unglaubigen Bert eitel Aluchen fei, und wer untreulich arbeitet, ber fludet zwiefaltig; benn feines Bergen Gebanten muffen in feiner Merbeit alfo fteben, daß er Gott verachte, und fein Gebot ubertreten, und feinem Rabiften Unrecht ju

hun, stehlen und veruntreuen cebente. Solche Sebanken was sind anders, benn eitel Flüche wider Gott
und den Menschen, dadurch sein Werk und Aerbeit
auch zwiefältiger Fluch wird, damit er sich selbs verfluchet, und das bleiben auch endlich Bettler und Humpler. Bon diesem stätigen Gebet saget freilich Christus
Luc. 11, 11: man soll ohn Unterlaß beten. Denn
man soll ohn Unterlaß sich fur Sunden und Unrecht
hüten, welchs nicht kann geschehen, wo man Gott nicht
fürchtet und sein Gebot fur Augen hat, wie Ps. 1, 2
sagt: wohl dem, der Tag und Nacht denkt an Gottes
Gebot zc.

Doch muß man auch brauf sehen, daß wir nicht uns von rechtem Gebet gewöhnen, und beuten uns zulest selbs nothige Werk, die es doch nicht sind, und
werden badurch zuleht laß und faul, kalt und uberbrußig zum Gebet. Denn der Teufel ist nicht faul
noch laß umb uns her, so ist unser Fleisch noch allzu
lebendig und frisch zur Sunden, und wider den Geist
bes Gebets geneigt. Wenn nu das Herz burch solch
mundlich Gespräch erwärmbt und zu sich selbs kommen
ist, so knie nieder, oder stehe mit gefaltenen Händen
und Augen gen Himmel, und sprich, oder benke aufs
kurzest du kannst.

Ach himmtischer Bater, bu, fleber Gott: ich bin ein unwürdiger armer Sunder, nicht werth, daß ich meine Augen ober Hande gegen dir ausbebe ober bete. Aber weil du uns allen geboten hast zu beten, und bazu auch Erhörung verheißen, und uber das selbs uns beibe, Wort und Weis gelehrt, durch deinen lieben Sohn, unsern Herrn Jesum Christ; so komm ich auf solch bein Gebot dir gehorsam, zu sein, und verlasse mich auf beine gnabige Verheißung, und im Namens meins Herrn Jesu Christi bete ich mit allen beinen heitigen Christen auf Erden, wie er mich ge-

lehret hat: Bater unfer, ber bu bift sc. (gang aus von Bort

au Wort).

Darnach wieberhole ein Stud, ober wie viel bu willt: nehmlich bie erfte Bitte: geheiliget werbe bein Name, und fprich: ach ja, herr Gott, lieber Bater, beilige boch beinen Ramen beibe in uns felbs, und in aller Belt. Berftore und vertilge bie Grauel, Abgote terei und Regerei bes Turfen, bes 2) Papfts, und ale ler falfchen Lehrer ober 2) Rottengeifter, Die beinen Damen falfchlich fuhren, und fo ichanblich migbrauchen, und greulich taftern, fagen und ruhmen, es fei bein Bort und ber Rirchen Gebot, fo es boch bes Teufels Lugen und Trugerei ift, bamit fie unter beinem Namen fo viel armer Seelen fammerlich verführen in ber gangen Belt, und baruber auch tobten, unschulbig Blut vergießen und verfolgen, meinen, bir bamit einen Gottsbienft ju thun. Lieber Berr Gott, bie betehre und mehre: betehre bie, fo noch follen betehret merben, bag fie mit une, und wir mit ihnen beinen Ramen beilis gen und preifen, beibe mit rechter reiner Behre und que tem beiligen Leben. Wehre aber benen, die fich nicht betehren wollen, daß fie aufhoren muffen, beinen beiligen Namen gu migbrauchen, Schanden und entebren, und bie armen Leute zu verführen, Amen.

### Die anber Bitte.

Dein Reich fomme, und fprich: ach lieber Bert, Gott Bater, bu Tiebeft, wie nicht allein ber Welt Weisbeit und Bernunft beinen Namen ichandet, und beine Ehre ber Lugen und bem Teufel gibt; fondern alle ibr Gewalt, Dacht, Reichthum und Ehre, die bu auf Erben ihnen gegeben haft, weltlich ju regiern, und bir bamit ju bienen, wiber bein Reich fest und ftrebt. Gie find groß, madrig und viel, bid, fett und fatt, und plagen, binbern, verftoren ben geringen Saufen beines Reichs, die fcmach, veracht und menig find, wollen fie auf Erben nicht leiben; meinen gleichwohl, bamit

<sup>1) †</sup> Die erfte Bitte.

bis einen großen Sottebbienst zu thun. Lieber herr, Sott Bater, hie bekehre und wehre. Bekehre, die so in och follen Kinder und Gelieder beines Reichs werden, daß bie mit uns, und wir mit ihnen, dir in beinem Reich, in rechtem Glauben und mahrhastiger Liebe bienen und aus diesem angefangenen Reich in das ewige Reich kommen; wehre aber benen, so ihre Macht und Bermügen nicht wöllen abkehren lassen von deines Reichs Berstörung, daß sie vom Studel gestorzt und gedemuthigt, ablassen mussen, Amen.

#### Die britte Bitte.

Dein Wille geschehe, wie im himmel, also auch auf Erben, und sprich: ach lieber herr, Gott Bater, bu weißest, wie die Welt, wo sie nicht kann beinen Namen ganz zu nicht machen, und bein Reich ganz vertilgen; so geben sie boch Tag und Nacht mit bosen Tuden und Stüden b) um, treiben viel Rant und seltsamer Anschläge, halten Rath, raunen zusammen, trösten und stärten sich, bräuen und sprühen, gehen voll alles bosen Willens, wider beinen Namen, Wort, Reich und Kinder, wie sie bieselben umbbringen.

Darumb, lieber Herr, Gott Bater, bekehre und wehre. Bekehre, die deinen guten Willen noch erkennen sollen, daß sie mit und, und wir mit ihnen deinem Willen gehorsam sein, und darüber alles Ubel, Areuz und Widerwärtigkeit, gern, gedüldig und frihr lich leiden, und deinen gütigen?), gnädigen, vollsommen Willen hierinn erkennen, prüfen und erfahren; wehre aber denen, so von ihrem Wüthen, Toben, haffen, Dräuen, und bosen Willen Schaden zu thun, nicht ablassen wöllen, und mache ihren Rath, bose Ansschlage und Practiken zunicht, und zu schanden, das nder sie selbs ausgehe, wie Psalm 7, 15 singt. Amen.

a) "fo" fehlt 9 bamit. O "und Studen" fehlt

<sup>1)</sup> guice.

#### Die vierte Bitte.

Unfer taglich Brob gib uns heute; unb fprich: ach lieber Berr, Gott Bater, gib auch beinen Gegen in biefem zeitlichen leiblichen Leben. Gib uns gnabiglich ben lieben Frieden. Bebut uns fur Rrieg und Bib unferm lieben herrn Raifern Blud unb Seil wider feine Feinde. Gib ihm Beisheit und Berfrand, bag er fein irbifch Reich rugiglich und gludfelige lich regiere. Gib allen Ronigen, Furften und Serren guten Rath und Billen, ihre Land und Leute in Stille und gutem Recht ju erhalten, fonberlich hilf und leite unfern lieben gandesherrn D., unter beg Schut und Schirm bu une bemabreft, bag er fur allem Ubel bebut't, fur falfchen Bungen und untreuen Leuten ficher 3) feliglich regiere. Gib allen Unterthanen Gnabe, treus lich ju bienen, und gehorfam ju fein. Gib allen Stans ben, Burgern und Bauern, bag fie fromm merben, und einander Liebe und Treu erzeigen. Gib anabigs Wetter und Fruchte der Erben. Befehl bir auch Saus, Sof, Weib und Rind: hilf, bag ich fie wohl regiere und driftlich ernahren und erziehen muge. Behre und fteure bem Berberber, und allen bofen Engeln, Die bierinne Schaben und hinderniß thun, Amen.

## Die funft Bitte.

Bergieb.) uns unfer Schuld, als wir vergeben 10) unfern Schuldigern; und sprich: ach lieber herr, Gott Bater, gehe nicht mit uns ins Gericht, benn fur dir ist tein tebendig Mensch gerecht. Ach, rechene uns auch nicht zur Sunde, bag wir, leider, so undankbar sind für alle beine unaussprechliche Wohlthat, geistlich und leiblich, und daß wir täglich vielmal straucheln und sundigen, mehr denn wir wissen und merten konnen. Ps. 19, 13. Aber siehe du nicht an, wie fromm oder bose wir sind, sondern beine grundlose Barmherzigkett, in Christo, beinem lieben Sohn, uns geschents. Ber-

gib auch all unfern Feinben, und allen, bie und beib ober Unrecht thun: wie auch wir ihnen von herzen vergeben. Denn fie thun ihn'n felbs damit bas grössefte Leid, baß fie bich an uns erzurnen; und uns mit ihrem Berberben nichts geholfen ift, sondern fie viel lieber mit uns wollten selig sehen, Amen. Und wer hie sich fühlet, daß er nicht wohl vergeben kann, ber mag umb Enabe bitten, daß er vergeben konne. Aber bas gehöret in die Predigt.

### Die fechfte Bitte.

Und führe uns nicht in Bersuchung; und sprich: ach lieber Herr, Gott Vater, erhalt uns wacker und feisch, hibig und fleißig in deinem Wort und Dienst, daß wir nicht sicher, faul und träge werden, als habten wirs nu alles. Damit uns der grimmige Teusel nicht erschleiche und ubereile, und nehme uns wieder dein liebes Wort, oder richte Zwietracht und Rotten unter uns an, oder führe uns sonst in Sunde und Schande, beide, geistlich und leiblich, sondern gib uns durch deinen Geist Weisheit und Kraft, daß wir ihm ritterlich widerstehen, und den Sieg behalten, Umen.

## Die fiebent Bitte.

Sonbern erlose uns von bem Bosen 11), und sprich: ach lieber herr, Gott Vater, es ist duch bieses elendes Leben so voll Jammers und Unglücks, so voll Fährlichkeit und Unsicherheit, so voll 12) Untreu und Bosheit, (wie St. Paulus sagt: die Tage sind bose,) bag wir billig bes Lebens mube, und bes Todes begierig sein sollten. Aber du, lieber Vater, kennst unser Schwachheit, darumb hilf uns durch solch mandsfältig Ubel und Bosheit sicher fahren, und wenn die Beit kompt, gib uns ein anabiges Stündlin und selizgen Abschied von diesem Jammerthal. Daß wir sur

<sup>11)</sup> Uebel. 12) Unglud's, Unsiderheit, so von Untren 20.

bem Tod nicht erschreden noch verzegen, sondern mit festem Glauben unser Seelen in deine Sande befehlen. Amen.

Bulest mert, baf du mußt bas Amen allewege fart machen, und nicht zweifeln, Gott hore dir zu gewislich mit allen Gnaden, und fage Ja zu beinem Gebet, und benke ja, daß du nicht alleine da knieft und stehest, sondern die ganze Christenheit, oder alle fromme Christen bei dir, und du unter ihnen in einmuthigem, eintrachtigem Gebet, welche Gott nicht verachten kann; und gehe nicht vom Gebet, du habest denn gesagt oder gedacht: wohlan, dieß Gebet ift bei Gott erhöret, bas

weiß ich gewiß und furmahr, bas heißt Amen.

Much follt bu miffen, bag ich nicht will biefe Bort alle im Gebet gesprochen haben; benn ba murbe boch aulest ein Geplapper, und eitel ledig Gemafch 13) aus, aus bem Buch ober Buchftaben baber gelefen, wie bie Rofenkrange bei den Laien, und die Gebet ber Pfaffen und Monche gewest find: fonbern ich will bas Berg bamit gereigt und unterricht't haben, mas es fur Gebauten im Bater Unfer faffen foll. Golde Gebanten aber fann bas Derg (wenns recht erwarmt und ju beten luftig ift) mobl mit viel andern Worten, auch mobl mit menigern ober mehr Borten aussprechen; benn ich auch felber mich an folche Bort und Spllaben nicht binde, fonbern beute fo, morgen fonft, die Wort fpreche, barnach ich warm und luftig bin. Bleibe boch, fo nabe ich immer tann, gleichwohl bei benfelben Gebanten und Sinn; tompt wohl oft, bag ich in einem Stude ober Bitte in fo reiche Gebanten Spagieren tomme, bag ich bie anbern feche laffe alle anfteben. Und wenn auch folche reiche gute Gebanten tommen, fo foll man die andern Gebete fahren laffen, und folden Gebanten Raum geben, und mit Stille guboren, und beileibe nicht hindern, benn ba predigt ber beilige Geift felber. Und feiner Predigt ein Bort, ift weit beffer, benn unfer Gebet taufend. Und ich habe auch alfo oft mehr gelernet in einem Gebet, weber ich aus viel lefen und bichten batte friegen tonnen.

<sup>13)</sup> Gefchwäß.

Darumb flegt bie größeste Dacht baran, baf fic bas Derg zum Gebete ledig und luftig mache, wie auch ber Prediger c. 4, 17 fagt: bereite bein Berg fur bem Bebete, auf bag bu nicht Gotte verfucheft; mas ifts anbers, benn Gott verfuchen, wenn bas Daul plap: pert, und bas Derg andersmo gerftreuet ift? ner Pfaff betete auf bie Beif: Deus in adjutorium 15) meum intende; Knecht haft bu ausgespannt? Domine ad adjuvandum me festina; Magt gehe, milte bie Ruhe; Gloria patri et filio et spiritui sancto; lauf Bube, bag bich ber Ritt ichutte ic. Belder Gebete ich mein Tage im Papftthum viel geboret und erfahren habe, und find fast alle ihr Gebet ber Art. Damit wird Gottes nur gespottet, und mare beffer, fie spieleten bafur, wenn fie ja nicht beffers thun funnten Denn ich hab felbe folder boras canoniober mollten. cas mein Tage viel gebet't, leiber, bag ber Pfalm ober ' Gezeit aus mar, ehe ich gewahr marb, ob ich angefangen ober im Mittel mare.

Und wiewohl sie nicht alle so heraussahren, mundtich, wie obgenannter Pfaff, die Geschäft und Gebet
unternander wersen; so thun sie doch im Derzen mit
ben Gedanken also: wersen das 100 ins 1000, und
wenns aus ist, wissen sie nicht, was sie gemacht, ober
wo sie herdurch kommen sind. Heben an Laudate,
stugs sind sie im Schlauraffentand; daß ichs bafur halte:
es soll kein lächerlicher Gautelspiel jemand fürkommen
mügen, denn so er sehen mocht die Gedanken, so ein
kalt, unandächtig Herz im Gebet unternander treibt.
Aber nu sehe ich, Gottlob wohl, daß nicht sein
gebei't 16) ist, so einer vergisset, was er geredt hat.
Denn ein recht Gebet gedenkt gar 17) fein aller Wort
und Gedanken, von Ansang bis zu Ende des Gebets.

Gleich als ein guter fleißiger Balbirer muß feine Gebanten, Sinn und Augen, gar genau auf bas Scheermeffer und auf bie haar richten, und nicht ver geffen, wo er fei im Strich ober Schnitt; wo er abet

<sup>14)</sup> gelehret. 15) anditorium.

<sup>16)</sup> fein Gebet.

<sup>17) &</sup>quot;gar" fchit.

gugletch will viel plaubern, ober anderswohln benten obes gucken, follter wohl einem Maul und Nafen, die Rehledargu abschneiben. Also gar will ein iglich Ding, so es wohl gemacht soll werben, ben Menschen ganz haben, mit allen Sinnen und Geliebern, wie man spricht: Plaribus intenton, wiener est ad siegula sensus; wer mancherlei bentt, ber bentt nichts, machet auch nichts Guts; wie vielmehr will bas Gebet bas heez einig, ganz und allein haben, solls anders ein gut Gebet sein.

Das ift fury vom Bater unfer ober Gebet gefagt, wie ich felbs ju beten pflege; benn ich noch beutige Tages an bem Pater noster fauge, wie ein Rind, trinfe und effe, wie ein alt Denfche, tann fein nicht fatt werben, und ift mir auch uber ben Pfalter (ben ich boch febr lieb habe) bas allerbefte Gebete. Furmahr, es findet fich, baf es ber rechte Meifter geftellet und gelehrethat, und ift Jammer uber Jammer, daß folch Gebet folche Deis fters foll also ohn alle Andacht zuplappert und zuklaps pert werben in aller Belt. Biel beten bas Jahre vielleicht etlich 1000 Pater noster, und wenn fie 1000 Sabr alfo follten beten, fo batten fie boch nicht einen Buchftaben ober Titel bavon gefdmedt, noch gebetet. Summa, bas Pater noster, ift ber großefte Martyrer (fowohl als der Rame und Mort Gottes) auf Erben, benn ibermann plagts und migbrauchte: wenig troftens und machens froblich im rechten Brauch.

Wenn ich aber Zeit und Raum habe fur dem Pater woster, so thu ich mit ben zehen Geboten auch also zund hole ein Stud nach dem andern. Damit ich ja ganz ledig werde (so viel es muglich ift) zum Gebet, und mache aus einem 1.8) iglichem Gebot ein geviertes, oder ein vierfaches gedrehetes Kranzlin: als, ich nehme ein iglich Gebot an, zum 1. als eine Lehre, wie es benn an ihm selber ist, und bente was unser herr Gott darinn so ernstlich von mir fodert. Zum andern mache ich eine Dankfagung braus. Zum 3. eine Beicht.

<sup>18) &</sup>quot;einem" febit.

Bum 4. ein Gebet, namlich alfo, ober mit bergleichen Bedanten und Morten:

Ich bin ber Berr, bein Gott ic. ic. 10).

Du follt fein 20) anber Gotter haben neben mir zc.

Die bente ich erfilich: bag Sott von mir fobert und lehret bergliche Buverficht gu ihm in allen Sachen, und ift fein hoher Ernft, daß er wolle mein Gott fein. Und bafur folle ich ihn halten, bei Berluft ber emigen Seligfeit, und daß mein Berg fonft auf nichts folle bauen noch trauen, es fei Gut, Ehre, Beisheit, Se walt, Beiligkeit, ober einige Creatur. Bum anbern, bante ich feiner grundlofen Barmbergigfeit, bag er fic fo våterlich ju mir verlornen Menfchen berunter fentet, und fich felbe ungebeten, ungefucht, unverbienet mir anbeutet, mein Gott gu fein, fich mein angunehmen, und in allen Nothen mein Troft, Schut, Sulfe und Starte fein will. 'So boch fonft wir armen blinden Menfchen fo mancherlei Gotter gefucht haben, und noch fuchen mußten, fo 21) er fich nicht felbe fo offente lich boren liege, und uns in unfer menschlichen Sprache fich anbote, bag er unfer Gott fein wolle. Wer tann ihm bafur immer und ewiglich gnug banten.

Bum britten, beichte und bekenne ich meine große Sunde und Undankbarkeit, daß ich solche schoe Lehre und hohe 22) Gabe, durch mein ganges Leben so schallich veracht, und mit unzähligen Abgöttereien seinen Born so greulich gereigt habe, das ift mir leid, und hitte umb Enade. Bum vierten bitte ich und spreche: ah mein Gott und herr, bilf mir durch deine Enade, daß ich solch dein Gebot muge täglich je besser lernen und verstehen, und mit herzlicher Zuversicht darnach thun. Behute ja mein Herz, daß ich nicht mehr so vergessen und undankbar werde, kein ander Götter noch

<sup>19)</sup> f der bich aus Eguptenland aus bem Diensthaufe geführt habe. Das erfte Gebot. 20) nicht. 21) 200.

Troft auf Erben, noch in allen Creaturn fuche, fonbern allein rein und fein an bir, meinem einigen Gottbleibe. Amen, lieber Berr, Gott Bater, Amen.

Darnach (fo ich will ober 23) Beit habe,) bas ans ber Gebot auch alfo ins gevierte gebrebet, alfo 24):

# Das anber Gebot.

Du follt ben Namen bes Herrn, beines Gottes, nicht, migbrauchen 2c.

Erftlich, lerne ich, daß ich Gottes Namen foll herrlich, beilig und ichon halten, nicht babei ichmoren, fluchen, lugen, nicht hoffartig fein, noch eigen Chre oder Ramen fuchen, fonbern bemuthiglich feinen, Das men anrufen, anbeten, preifen und ruhmen, und laffen bas alle meine Ehr und Ruhm fein, bag er mein Gott ift, und ich fein arme Creatur und unmurbiger Anecht bin. Bum anbern bante ich ber herrlichen Gaben, bag er mir feinen Ramen offenbart und gegeben. hat, bag ich mich feines Ramens ruhmen fann, und nennen laffe Gottes Diener, Creatur zc., bag fein Name meine Buflucht ift, wie eine feste Burg, (als Salomon fagt Spruchw. 18, 10.) ju welcher fleucht ber Gerechte, und wird beschirmet. Bum britten, beicht und betenne ich mein fcanbliche fcwere Sunde, wider bieg Gebot mein Lebtage gethan: ba ich feinen. beiligen Namen nicht allein unangerufen, ungeruhmet, und ungeehret gelaffen habe; fonbern auch undantbar fur folche Gabe geweft bin, und berfelben zu allerlei. Schanden und Sunden migbraucht habe, mit fcmos ren, tugen, trugen 2c., daß mir leib ift, und bitte 25), Gnabe und Bergebung zc. Bum vierten bitte ich umb Sulfe und Starte, daß ich hinfurt folch Gebot mohl. lernen muge, und behute mich fur folcher fchanblicher. Undanfbarteit, Digbrauch und Sunden, wider feinen heiligen Namen, sondern daß ich dankbar erfunden werbe, und in rechter Kurcht und Chre feines Namens.

<sup>23)</sup> Weil und. 24) auf bieft Beife. 25) 7 um. Buth, fatechet. d. Schr. 3r Bb. 15

Und wie ich broben gesagt habe im Bater Unfer: als vermahne ich abermal, ob ber heilige Geist unter solchen Gedanken kame, und anfinge in bein herz zu predigen mit reichen, erleuchten Gedanken, so thue ihm bie Ehre, lasse biese gefassete Danken fahren, sei fille, und hore bem zu, bere besser kann benn bu; und was er predigt, das merk und schreibe es an, so wirst du Munder erfahren (wie David sagt) im Gesete Gottes.

#### Das britte Gebot.

Bebent, bag bu ben Feiertag heiligeft 26).

Dierinn lerne ich erstlich, bag ber Feiertag einge fest ift, nicht jum Duffiggang, noch ju fleischlicher Bolluft, fondern daß er von uns folle geheiligt merben : burch unfer Wert aber und Thun wird er nicht geheiligt, benn unfer Wert find nicht heilig, fondern burche Bort Gottes, welche allein gang rein und heis lig ift, und alles heiliget, mas bamit umbgehet, es fei Beit, Statt, Perfon, Bert, Ruge 27) ic. burchs Bort werben unfer Bert auch heilig, wie Gi. Daulus I Tim. 4, 5 fagt: baf auch alle Creatur geheiligt wird burche Wort und Gebet. Darumb erfenne ich hierinn, bag. ich am Feiertage folle zuvorberft Got tes Wort horen und bebenten, barnach im felben Wort banten, Gott loben fur alle feine Bohlthat, und beten fur mich und alle Welt. Wer fich also halt am Reier tage, ber beiliget ben Feiertag; mere nicht thut, bet thut arger, benn bie, fo bran arbeiten.

Bum andern, danke ich in biesem Gebot fur die große schone Wohlthat und Gnade Gottes, daß er und sein Wort und Predigt gegeben hat, und auf den Feiertag sonderlich zu uben besohlen, welchen Schat kein menschilch herz gnugsam bedenken kann. Denn sein Wort ift das einige Licht in der Finsterniß dieses Lebens, und ein Wort des Lebens, Urosis und aller Seliakeit, und wo das liebe beilsame Wort nicht ift, da

<sup>26)</sup> Du fout ben Feiertag beiligen.

ift eitel fcredliche greuliche 28) Finfternif, Irrthum, Rotten, Tob, alles Unglud, und bes Teufels eigen Tyrannei, wie wir täglich fur Augen sehen.

Bum britten, beichte und betenne ich meine große Sunde und ichandliche Unbantbarteit, bag ich die Feier- ' tage fo lafterlich habe mein Lebtage gubracht, und fein theur werthes Wort fo jammerlich veracht, fo faul, untuftig und uberbrufig baffelb ju boren geweft; fchweige, bag iche herglich begehrt, ober jemale bafur gebante batte. Sabe alfo meinen lieben Gott umbfonft mir predigen, und ben edten Schat fahren laffen, und mit Fußen bruber gangen, welche er mit eitel gottlicher Gute von mir gedulbet, und barumb nicht abgelaffen, immerfort mir gu predigen, und gu rufen gu meiner Seelen Geligfeit, mit aller vaterlicher gottlicher Liebe und Treue. Das ift mir leid, und bitte umb Gnab and Bergebung.

Bum vierten: bete ich fur mich und alle Balt, bag ber liebe Bater wollte une bei feinem heiligen Wort erhalten, und daffelbe nicht von uns nehmen, umb unfer Sunde, Undantbarteit und Raulheit willen. Boll uns behuten fur Rottengeiftern, und falfchen Lebrern; fonbern fenbe une treue und rechte Merbeiter in feine Ernten, bas ift, treue und fromme Pfartherr und Prediger. Gebe und allen auch Gnabe, daß wir berfelben Bort als fein felbe Bort bemuthiglich boren, annehmen und ehren, baju auch von Bergen bafur ban-

fen und loben 'ec.

#### Das vierte Gebot.

Du follt beinen Baten und beine Mutter ehren.

Erftlich, lerne ich bie Gott, meinen Schopfer, erfennen, wie munderbarlich er mich mit Leib und Geele gefchaffen; aus meinen Eltern bas Leben gegeben, und bat ihnen bas Berg gegeben, bag fie mir, ale ihre Leibes Krucht, mit allen Rraften gebienet, gur Welt

<sup>28) &</sup>quot;arenliche" febit.

bracht, mich ernahret, mein gewartet, gepflegt, und erzogen mit großem Fleiß, Sorge, Fahr, Muhe und Aerbeit. Und bis auf biefe Stunde mich, sein Geschöpfe, an Leib und Seele fur ungahliger Fahr und Noth behut't und auch oft ausgeholfen hat, als schaffet er mich alle Stunde aufs neue. Denn der Teufel uns

nicht ein Mugenblid bas Leben gonnet.

Bum anbern, bante ich bem reichen gutigen Schopfet fur mich und alle Belt, bag er in biefem Gebot gestift't und bemabret bat Bermehrung und Erhaltung bes menschlichen Geschlecht, bas ift, Saus und Stabtmefen, ober Oeconomiam und Politiam, benn ohn biefe amei Befen ober Regiment funnte bie Belt nicht ein Sabr steben, weil ohn weltlich Regiment tein Kriebe ift; mo tein Kriede ift, tann tein Dausmefen fein; mo fein Dausmesen ift, ba tonnen weber Rinder gezeugt noch erzogen werben; und mußte Bater : und Mutterftand gang aufhoren. Aber bafur ftebet bien Gebot, und halt und bemahrt beide, Sausmefen und Stabt mefen, gebeut ben Rindern und Unterthanen Gehorfam, halt auch bruber, bag es muß geschehen. Dber, mo es nicht geschieht, lagt es nicht ungestraft, fonft hatten bie Rinder burch Ungehorfam langeft alles Sauswefen, und die Unterthanen burch Mufruhr bas Stadtmefen guriffen und muft gemacht: weil ihr viel mehr ift, benn Eltern und Regenten. Darumb ift folche Boblibat auch unaussprechlich.

Bum britten, beicht und bekenne ich meinen leibigen Ungehorsam und Sunde, baß ich wider bieß Gebot meines Gottes meine Eltern nicht geehret, noch gehorsam gewest bin, sie oft erzürnet und beleibigt, ihr vaterliche Strafe mit Ungeduld angenommen, wider sie gemurret, ihre treue Vermahnung veracht, vielmehr loger Gesellschaft und bosen Buben gesolget. So boch Gott selbs solchen ungehorsamen Kindern flucht, und langes Leben abspricht, wie denn gar 29) viel darüber auch schändlich umbkommen und untergehen, ehe sie zu Leuten werden. Denn wer Bater und Mutter nicht

<sup>20) &</sup>quot;gar" fehlt.

gehorcht, muß bem Benter gehorchen, ober fonst burch Gottes Born bostich umb sein Leben kommen 2c. Solchs alles ist mir leib, und bitte umb Gnade und Bergebung.

Bum vierten, bete ich fur mich und alle Belt. bağ Gott une wollt feine Gnade verleihen, und feinen · Segen reichlich ausschutten, beibe uber Sausmelen und Stadtwefen. Dag wir hinfurt fromm werben, bie Ele tern ehrlich halten, ben Berrichaften gehorfam fein, bem Teufel wiberfteben, und feinem Reigen nicht folgen gu Ungehorfam und Unfriede und alfo mit ber That belfen bas Saus und Land beffern, und ben Friebe ethalten, Gott ju Lob und Chren, und felbe ju Rus und allem Guten; und bag mir folche feine Baben er-Die foll mit untergeben tennen, und bafur banten. auch bas Gebet fur bie Eltern und Dberherren, bag ihnen Gott Berftand und Deisheit verleibe, frieblich und feliglich uns furgufteben und gu regiern. Er bebute fie fur Anrannei, Toben und Buthen, und mende fie bavon, baf fie Gottes Bort ehren, nicht verfolgen, noch jemand Unrecht thun. Denn folche hohen Gaben muß man mit Beten erlangen, wie St. Paulus lehret. Sonft ift ber Deufel ber oberft Abt gu Dofe, und gebet ubel und muft ju.

Und wenn bu auch Bater und Mutter bift, so ists bie Zeit, baß du bein selbs nicht vergessest, noch deiner Kinder und Gesinde; sondern bittest mit Ernst, daß der liebe Bater, so dich in seines Namens und Ampts Shre gesett, und dich auch will Bater genennet und geehret haben, dir Gnade und Segen verleihe, dein Weib, Kind und Gesinde, göttlich und christlich zu regiern und ernähren. Gebe dir Weisheit und Kraft, sie wohl zu erziehen, und ihnen ein gut Herz und Willen deiner Lehre zu solgen, und gehorsam zu sein. Denn Gottes Gaben sind, beide, Kinder und ihr Sedeihen; beide, wohlgerathen und gut bleiben. Sonst wird ein Haus nicht anders denn ein Saustall, ist eine Busbenschule; wie man siehet bei den gottlosen groben Leuten.

# Das fünfte Gebot. Du follt nicht tobten.

Die lerne ich, erstlich, daß Gott von mir will haben, ich solle meinen Nähisten lieben; also, daß ich
ihm kein Leib soll thun an seinem Leibe, weder mit
Worten noch mit Werken. Nicht durch Jorn, Ungedutd, Neid, Saß oder einige Bosheit mich an ihm rachen oder Schaden thun, sondern soll wissen, daß ich
schüldig bin, ihm zu helsen und rathen in allen seinen 29)
Leibsnothen. Denn er hat mir mit diesem Gebot meines, Nähesten Leib zu bewahren besohlen, und wiederumb meinem Nähesten befohlen, meinen Leib zu bewahren. Und wie Strach spricht: er hat unser iglichem seinen Nähesten besohlen.

Bum andern, danke ich hie solcher unaussprechlichen Liebe, Sorge und Treue gegen mir, daß er eine solche große starke Huth und Maur umb meinen Leib ber stellet hat. Daß alle Menschen sollen schüldig sein, mein zu schonen, und mich zu behüten; und wiederumb, ich auch gegen alle Menschen. Halt auch drüber, und wo es nicht geschicht, hat er das Schwert befohlen zur Strafe dererjenigen, die es nicht thun. Sonst, wo solch sein Gebot und Stift nicht ware, sollte der Teufel ein solch Morden unter uns Menschen anrichten, daß keiner nicht eine Stunde sicher leben kunnt; wie es denn geschicht, wenn Gott erzürnet, und die ungehorsame und undankbare Welt strafet.

Bum britten, beichte und klage ich hie uber meine und ber Welt Bosheit, baß wir nicht allein so grewlich unbankbar find fur solche seine vaterliche Liebe und Sorge fur und; sondern, bas boch ja zumal schändlich ift, baß wir solche Gebot und Lehre nicht können, duch nicht lernen wöllen, sondern verachten, als ging es und nichts an, ober als hatten wir nichts bavon. Geben barzu sicher bahin, machen und kein Gewissen, baf wir unsern Rahesten, wiber bieß Gebot, so verachten, verlassen, ja versolgen und verlegen, ober auch, im

<sup>10) &</sup>quot;feinen" fehlt.

Derzen wohl tobten, folgen unferm Jorn, Srimm und aller Bosheit, als thaten wir recht und wohl dran. Furwahr, hie ists Klagens und Schreiens Zeit uber und bose Buben und blinde, wilde, ungutige Leute, die wir, wie die grimmigen Thier, unternander und treten, stoßen, kragen, reißen, beißen und fressen, und furchten solch ernst Gebot Gottes nichts 2c.

Bum vierten, bitte ich, er wollte (ber liebe Bater) uns folch fein heilig Gebot lernen erkennen, und heisen, bag wir uns auch barnach halten und leben: beshute uns alle unternander fur bem Morder, ber alles Mordens und Schadens Meister ift, und gebe seine reiche Gnabe, bag die Leute (und wir mit ihnen) gezgennander freundlich, sanft, gutig werden; einander herzlich vergeben, und einer des andern Feihl und Gesbrechen christlich und brüderlich trage, und also in rechtem Friede und Einigkeit leben; wie dies Gebot uns lehret und fordert.

# Das fechfte Gebot. Du follt nicht ehebrechen.

Sie lern ich abermal, was Gott gebenkt uber mich, und was er von mir haben will: namlich, baß ich soll keusch, und züchtig, und mäßig leben, beibe, mit Gebanken, Worten und Werken, und einem iglichen sein Weib, Tochter, Magd ungeschändet soll lassen; sondern helsen retten, schügen, und alles thun, was zu Erhalstung ihrer Ehren und Zucht bient: auch helsen die unsnügen Mäuler stopfen, so ihn'n ihre Ehre abschneiben ober stehlen. Denn solchs alles bin ich schüldig, und Gott wills von mir haben, daß ich nicht allein soll meines Nähesten Weib, und die Seinen ungeschändet lassen; sondern auch schüldig sein, daß-ich seine Zucht und Ehre helse erhalten und bewahren, wie ich wollt, daß mein Nähester gegen mir solchs thun müßte, und bieß Gebot an mir und ben Meinen uben.

Bum andern, bante ich bem treuen lieben Bater fur folche,feine Gnabe und Bohlthat, bag er mit biefem Gebot in feinen Schut und Schirm nimpt meinen

Mann, Cobn, Rnecht, Beib, Tochter, Dagb; unb . verbeut fo ernstlich und 30) hart, bag man fie nicht zu fchan-. ben foll machen. Denn er gibt mir ficher Beleit; halt auch bruber, und lagte nicht ungeftraft, follte ere auch felber thun, mo jemand folch Gebot und Geleit ubertritt und bricht. Es entlauft ibm feiner, er muß es entweder hie bezahlen, ober folche Luft julest im bollis fchen Reut buffen; benn er will Reufcheit haben, und Chebruch nicht leiben. Wie wirs benn taglich feben in allen unbuffertigen, ruchlofen Leuten, bag fie end= lich Gottes Born ergreift, und fchandlich hinrichtet; fonft mare es nicht muglich, fur bem unfaubern Teufel eine Stunde fein Beib, Rind, Gefind bei Bucht und Ehren zu erhalten. Es murben eitel Dunbehochzeit unb viehisch Wefen braus; wie es gehet, wo Gott im Born feine Sand abthut, und lagte uber und uber gehen.

Bum britten, beicht und bekenne ich meine Sunde, (und aller Welt) wie ich wider dieß Gebot gefundigt habe, es fei mit Gedanken, Worten und Merken mein Lebtage, und nicht allein undankbar gewest für solche schone Lehre und Gabe, sondern auch wohl wider Gott gemurret habe, daß er solche Bucht und Keuschheit geboten, und nicht allerlei Unzucht und Buberei frei und ungestraft gelassen hat; den Chestand veracht, verspottet, verdampt gehalten zc. Wie denn dieses Gebots Sunde fur allen andern die grobesten, und allerkenntlichsten sind, keinen Deckel noch Schmudlin haben.

Das ift mir leib zc.

Bum vierten, bitte ich fur mich und alle Welt: bag und Gott wolle geben Gnabe, folch fein Gebot mit Luft und Liebe ju halten, bag nicht allein wir teufch leben, fonbern auch andern barzu helfen, und rathen.

Alfo fahre ich fort mit ben anbern Geboten, fo ich Beit und Weil habe, ober mich geluft't; benn, wie ich gefagt habe, will ich niemand gebunden an biefe meine Wort ober Gebanken, fondern mein Exempel bargeftellet haben, bem ba folgen mag, wer ba will,

<sup>30) &</sup>quot;nud" fehlt.

ober beffern, wers kann, und auf einmal fur fich nehmen alle Gebot, ober so viel ihn gelüstet. Denn die Seele, wenn sie auf ein Ding gerath, es sei bose ober gut, und ihr Ernst ist, so kann sie in einem Augenblick mehr benken, benn die Zunge in zehn Stunden reden, und die Feder in zehn Tagen schreiben. So ein behende, subtil und mächtig Ding ists um die Seele oder Geist. Darumb hat sie die zehen Gebot durch alle vier Stude gar bald ausgericht, wenn sie es thun will und Ernst ist.

# Das fiebent Gebot. Du follt nicht ftehlen.

Erftlich lerne ich bie, ich folle meines Rabeften Guter nicht nehmen noch haben wiber feinen Willen, weber heimlich, noch offenbar, nicht untreu noch falfch fein mit handeln, bienen, arbeiten, bamit ich bas Meine nicht biebifch gewinne; fondern folle mich im Schweiß meiner Rafen nahren, und mein eigen Brob effen, mit allen Treuen. Stem, bag ich helfen foll, bag meinem Rabeften, (gleich wie mir felbs) bas Seine burch obgenannte Stud nicht genommen werbe. lerne auch, bag Gott burch folch Gebot mir mein Gut befriedet und verheget, aus vaterlicher Gorge und grofem Ernft, weil er verbeut, man folle mir nichts fteb= len; und wo mans nicht thut, fo hat er bie Strafe barauf gelegt, ben Galgen und Strick Meifter Sannfen' befohlen, ober wo ber nicht fann, fo ftraft ere boch felbft, daß fie muffen gulett Bettler merden; wie man fpricht: wer jung gern fliehlet, ber geht im Alter bettlen. Stem, unrecht Gut brubet nicht. Und: ubel gewonnen, boslich guronnen.

Bum anbern, banke ich seiner Treue und Gute, bag er mir und aller Welt so gute Lehre, und bamit auch Schot und Schirm gegeben hat. Denn wo er nicht schüget, bliebe keinem kein heller noch Biffen Brobs im Hause.

Bum britten, beichte ich alle meine Sunde und Undankbarkeit, wo ich jemand unrecht, und zu furg ober untreu gethan habe mein Lebenlang ic.

Bum vlerten, bitte ich, er wollt Gnabe verleihen, bas ich und alle Welt solch sein Gebot boch lernen und bebenken mugen, und auch bavon bessern, bag boch bes Stehlens, Raubens, Schinbens, Untreuens, Unrechts, weniger werde; und in kurz burch ben jungsten Tag, (ba alle aller Heiligen und Creaturn Gebet hindringet, Rom. 8, 19.) gar ein Ende werde. Amen.

#### Das acht Gebot.

Du follt nicht falfch Beugniß 2c. 31).

Das lehret erstlich uns, wahrhaftig unternander fein, und allertei Lügen und Berleumben meiden; gern bas Beste von andern reden und horen, und ist damit unserm Gerucht und Unschuld eine Maur und Schut gestift't wider bose Mauler und falsche Zungen, welche auch Gott nicht ungestraft last, wie von andern Geboten gesagt. Des sollen wir ihm danken, beide fur die Lehre und Schut, die er uns so gnadiglich hier mit, gibt.

Und 32) jum britten, beichten und Gnaben begehren, daß wir unfer Lebtag so undankbar und sundlich zubracht haben mit Lugen, falschen, bosen Maulern wiber unfern Nahesten, bem wir boch schilbig find Rettung aller seiner Ehre und Unschuld, wie wir felbs

gern hatten.

Bum vierten, bitten wir umb Bulf, folch Gebot binfurt ju halten, und umb eine heilfame Bunge,

Das neunt und zehent Gebot.

Du follt nicht begehrn beines Rahesten Saus. Item feines Weibs zc.

Das lehret uns erftlich, wie wir mit teinem Schein bes Rechten unfere Rabeften Guter, und mas fein ift, ihm abspannen, abmenben, abbringen follen, fonbern

<sup>31) †</sup> reben wiber beinen Dachften.

hetfen, daß er's behalten muge, wie wir's felbs gern wollten uns geschehen. Und ist auch ein Schut wider die spigen Fundlin und Rante der Weltweisen, die doch auch ihre Strafe zuletzt kriegen.

Bum andern, follen wir bafur banten.

Bum britten, unfer Sunde beichten mit Reu und Leibe.

Bum werten, bitten umb Sulf und Start, fromm

ju merden, und folch Gottes Gebot gu halten.

Das sind die zehen Gebot, vierfältig gehandelt, namlich als ein Lehrebuchlin, als ein Dankbuchlin. 33), als ein Beichtbuchlin, als ein Betbuchlin. Hieraus sollt ja ein Herz zu 34) sich selbs kommen, und warm werden zum Gebet: aber siehe zu, daß du es nicht alles, oder zu viel fur dich nehmest, damit der Geisk nicht mude werde. Item, ein gut Gebet soll nicht lang sein, auch nicht lange aufgezogen werden, sondern oft und hisig sein. Ist genug, wenn du ein Stuck oder ein halbes kannst kriegen, daran du in deinem Herzen ein Feurlin kannst aufschlahen. Nu, das wird und muß der Geist geben und weiter lehren im Herzen, wenn es also mit Gattes Wort geräumet und geledigt ist von fremden Geschäften und Gebanken.

# Ein einfaltige Beife ben Glauben gu betrachten\*).

Wer nu ubrige Zeit hat, ober fonft luftig ift, ber mag mit bem Glauben auch alfa thun, und ein vier gebrehetes Kranzlin baraus machen. Der Glaube aber hat drei große hauptstucke ober Artikel, nach den brei

<sup>83) 3</sup>m Orig. u. in d. Wittend. Sammlung: fangduchlin. 34) in.

\*) Die nun folgende Weise, den Glauben zu betrachten, fihlt in d.
Drig. Ausg. v. 1535 n. ist hier aus d. Wittend. Sammlung hinquaeftat. Unfete Ausg. schlieft statt dessen mit folgenden Worten:
"Bom Glauben oder heiliger Schrift ist hie nicht zu fagen, denn
das ware ein unendlich Ding. Wer geubt ift, tann hie wohl eimen Tag die zehen Gebor, den andern einen Psalm oder ein Rapitel aus der Schrift zu foldem Feurzeug nehmen, und in feinem
herzen damit Feur aufschahen."

Ş.

Perfonen gritticher Dajeftat, wie fie vorhin unb 86] auch in bem Katechismo getheilet find.

# Der erfte Artifel. Bon ber Schöpfung.

Ich glaube an Gott, ben Bater, allmachtigen Schopfe Simmels und ber Erben.

Die leuchtet erftlich ein großes Licht in bein Berg fo bu es willt haben, und lehret bich mit furgen Bor ten, mas mit allen Bungen und vielen Buchern nicht ausgerebt, noch ausgeschrieben werben fann. was du bift, woher bu fommeft, mo himmel und Er ben herkommen. Denn bu bift Gottes Gefchopf, Gemachte, Creatur und Werf: bas ift, von bir fetbe und in bir felbe bift bu nichts, tannft nichts, weißt nichts, vermagft nichts. Denn mas bift bu fur 1000 Sahren geweft? Bas ift himmel und Erben fur 6000 Jahren geweft? Eben fo gar nichte ift, als 36) bas nichts ift, fo nimmer nicht gefchaffen foll werben. Bas bu aber bift, "weißt, tannft, vermagft, bas heißt Gottes Befchopfe; wie bu bie mit beinem Munde bekenneft. Darumb bu fur Gott bich gar 37) nichts zu ruhmen haft, benn bag bu gar nichts feieft, und er bein Schopfer fei, und bich alle Augenblick ju nicht machen fann. chem Licht weiß bie Bernunft nichts; viel hohe Leute haben gesucht, mas himmel und Erben, Denich und Creatur fei, und 38) habens boch 39) nicht funben. Aber hie heißt es 40): ber Glaube fagt: Gott habe alles ge ifchaffen aus nichts. Die ift ber Geelen Luftgarten, ju Spagieren in Gottes Werten; aber es ift ju lang, bie bavon ju fchreiben.

Bum andern, foll man hie banten, bag wir durch Gottes Gute aus Nichts geschaffen find, und aus Richts täglich erhalten werben, ein solch fein Geschöpf, bas

<sup>28) &</sup>quot;und" fehlt. 36) "als" fehlt. 37) ;:9ax" fehlt. 38) "und" fehlt. 39) "body" fehlt. 40) "Noor hie heidt.

th und Seele, Bernunft, funf Sinne ze. hat, und ns zu Herrn uber die Erbe, Fisch, Bogel, Thier gestet zc. Hie gehöret her 1 Mos. 1. 2. 3. Cap.

Bum britten, foll man beichten und klagen uber nfern Unglauben und Undantbarkeit, bag wir folche icht zu Gerzen genommen, geglaubt, bedacht, noch tkennet haben, arger benn bie unvernunftigen Thier ze.

Bum vierten, bitten umb rechten gewiffen Glausen, daß wir den lieben Gott für unfern Schöpfer infurt ernstlich glauben und halten, wie diefer Artiet fagt.

### Der anbere Artifel.

Bon ber Erlofung.

an Jesum Christum, feinen einigen Sohn, un-

Hie leuchtet abermal ja so großes Licht, und lehset uns, wie wir durch Christum, Gottes Sohn, erlöset sind von dem Tode, darein wir nach der Schöpfung durch Abams Sunde gefallen sind, und ewiglich versberben mußten. Und hie ist Zeit, gleichwie du im ersten Artikel dich selbs auch fur eine unter den Creaturn Gottes rechen mußt, und nicht dran zweiseln; also mußt du dich hie auch fur einen unter den Erlöseten rechen, und nicht zweiseln, und bei allen Worten segen das erste Wort (unsern); als, Jesum Christum, unsern Hern Herrn. Also auch, unsern gesitten, unsern gestors benen, unsern auferstandenen, daß es aller unser sei, und uns gelte, und du unter benselben unsern mit seiest, wie es das Wort selbs gibt.

Bum andern, herzlich fur folche große Gnabe ban-

ten, und freblich fein uber folder Erlofung.

Bum britten, bitterlich klagen und beichten ben schändlichen Unglauben ober Zweifel an folder Gnaben. Ih, was wirst du hie zu benken kriegen, wie viel Abstotterei du hiewider geübet hast, mit so viel heiligendienst und unzähligen eigen Werken, die solcher Erlosung wiederstebet haben.

Bum vierten, bitte nu, baf bich Gott bei rechtem reinem Glauben an Chrifto, beinen herrn, hinfurt er balte bis an bas Ende.

# Der britte Artifel. Bon ber Beiligung.

Ich glaube an ben heiligen Geift ic.

Das ist das britte große Licht, bas uns lehret, wo solcher Schöpfer und Erlöser auf Erben außerlich zu finden und anzutreffen sei, und wo es alles zulegt bleiben werbe. Davon viel zu reden wate; und ist kurz die Summa: wo die heilige christliche Kirche ist, da sindet man Gott Schöpfer, Gott Erlöser, und Gott heiligen Geist, das ist, der da täglich heiliget, durch Bergebung der Sünden zc. Da ist aber die Kirche, wo Gottes Wort von solchem Glauben recht predigt und bekannt 41) wird.

Die haft bu abermal viel zu benken, von allem, bas ber heilige Seist täglich in ber Kirche ubet it. Darumb banke 42) hie, baß bu auch in solche Kirche kommen und berufen bist. Beicht und klage uber beisnen Unglauben und Undankbarkeit, baß bu solche alles nicht geacht't hast, und bitte umb rechten festen Glauben, der da harre und bleibe bis du kommest dahinda es alles bleiben wird ewiglich, das ist, nach der Auferstehung von den 43) Tobten im ewigen Leben,

Amen.

<sup>41) &</sup>quot;und befannt" fehlt. 42) benfe. 43) ber,

## XXXIV.

luslegung des driftlichen Glaubens, gehalten 1537 zu Schmalkalden.

Als die evangelischen Stande ju Schmaltalden versammelt n. Luther, whit andern Theologen, der nach jener Stadt benannten Artifel n. deren Interschrift wegen dort gegenwärtig war, hielt er, auffer zwei andern, uch diefe Predigt, n. zwar lettere in dem hause des Rentmeisters.

## In ben Sammlungen.

Eisleb. II. 870. Altenb. VI. 1117. Leip 3. XXII. 113. Balch X. 1188. Bir geben ben Tert nach ber: Bieleb. Ausg.

Unfer lieber herr Chriftus hat uns befohlen, baß wir fein Wort fleißig treiben und gerne horen follen. Denn ob es wohl einerlei Predigt ist von Christo, bem Bater Unfer, Glauben und Zehen Geboten; so ists boch nicht so vergeblich, wie etliche meinen, sondern weil es Gottes Wort ist, hat und behalt es die Art für und für, daß es den Menschen erneuert, und macht ihn immer hibiger und andachtiger. Darumb ist es auch allenthalben in der heiligen Schrift und den Propheten verboten, daß man tein neues Wort suchen, sondern ketig bei dem einigen bleiben soll; wie der herr auch selber im Abendmahl solches meldet, da er spricht: solches thut zu meinem Gedachtnis. Als wollt er sagen: ihr sollt von mir alleine reden, und euch tein fremde Seschwähe so lieb lassen sein, daß ihr mein darneben vergessen wollt.

Ja, spricht Fleisch und Blut: es ift einem vers brufilch, immer auf einer Geigen leiren. Etwas neues her, sonst wird mans uberbrufig. Nein, spricht Ehriflus, sondern bentet mein. Denn die andern; welche so furwißig find, und wollen etwas neues horen, die haben bas erste nie recht verstanden. Denn so spricht bie Schrift (Joh. 6. v. 56.): wer mich isset, den wird mehr hungern, und wer mich trinket, den wird mehr bursten. [Sir. 24, 28. 29.]. Denn Gottes Wort, wo es recht ein Herze einnimmet, macht es den Menschen nicht satt noch uberdrüßig, sondern je langer je begieriger. Darumb wo mans uberdrüßig wird, da stehet's nicht wohl. Denn es ist ja eine solche Predigt, die man nimmermehr!) gnug kann horen, noch lernen. Darumb preiset auch der erste Ps. v. 2 Gottes Wort so hoch, und saget, daß es selige Leute sind, die steig damit umbgehen, und ihre Lust daran haben.

Beil nu bem also ist, sind dieß die drei hohesten Predigten, das Bater Unser, der Glaube, und die Zehen Gebot. Denn ob fie schon die Kinder konnen, und täglich beten, läßt es sich dennoch nicht auslernen. Darumb wollen wir ihund den Glauben für uns nehmen, als das furnehmeste Stude, und davon reden, so viel uns Gott Gnade gibt. Denn also muß es gehen: wer beten soll, muß zuvor gläuben. Wer denn betet und gläubet, der kann darnach auch die Zehen Gebot thun, und fromm sein. Also heißen nu die

Wort des Glaubens:

Ich glaube an Gott ben Bater, allmachtigen Schöpfer himmels und ber Erben.

Hie wird und am ersten furgehalten, daß wir wiffen und lernen sollen, wo wir herkommen, was wir sind, und wo wir hin gehoren. Es haben sich alle weise Leute je und je damit bekummert, woher die Belt und wir kommen, haben es aber nicht konnen sinden. Sie haben gemeinet, ein Mensch werde ohnegefehr geboren, ohne einen Meister, der es also schaffe und togere, und lebe und sterbe ohngefahr, wie ein ander Biehe. Etliche sind weiter kommen, und haben danach so lange gewebelt, daß sie haben mussen schließen: es musse die Belt und der Mensch von einem ewigen Gott sein hers Belt und der Mensch von einem ewigen Gott sein hers kommen, weils so ein gewaltige und herrliche Schöpfung ist. Aber gleichwohl haben sie es nicht gar konnen

<sup>2) #</sup> nicit.

erlangen. Wir aber wiffen es wohl, wiewohl nicht von und aus uns felbs, sonbern aus Gottes Wort, bas uns hie im Glauben wird furgehalten. Darumb, so bu es wiffen willt, woher du und ich und alle Mensichen tommen, so hore hie zu, ich will dire sagen: es ist Gott Bater, der allmächtige Schöpfer himmels und der Erden, ein einiger Gott, der alles erschaffen hat und erhält. Iht weißt du es. Es ist wohl eine geringe Lehre anzusehen, und eine schlechte Predigt, aber dennoch hat sie nie kein Mensch, er sei so weise, als er immer gekonnt hat, sinden können, ohn der, der vom himmel kommen, und uns solche offenbart hat.

Der weife Mann Ariftoteles ichleußet faft babin, es fei bie Belt von Emigfeit gewefen. Da muß man je fagen, er habe gar nichts von diefer Runft gewußt. Darumb, wenn man faget, Simmel und Erben fei ein Befchopfe ober Wert, bas gemacht fei von bem, ber ba beift ein einiger Gott, und fei aus nichts gemacht; bas ift eine Runft uber alle Runfte. Alfo ifts auch mit mir und dir, wie mit ber Welt. Kur 60 Jahren bin ich noch nichts gewesen. Alfo werben noch 2) unadhlig viel Rinder nach uns geboren merben, bie ist noch nichts find. Die bie Welt vor feche taufend Jahren auch nichts gewefen, und wird ju feiner Beit wie-berumb nichts werben. Dag es alfo alles aus bem Richts in ein Wefen und wiederumb aus bem Wefen in ein Nichts foll gebracht werben, bis es alles auf ein neues berrlicher und iconer gemacht wird. Dief, fage ich, wiffen wir, und bie beilige Schrift lehrets uns, und bildets ben Rinderlin alfo im Glauben fur mit ben Borten: ich glaube an Gott ben Bater, allmächtigen zc.

Darumb lerne hie jum ersten, woher du kommest, nehmlich von bem, ber da heißt ein Schopfer himmels und ber Erben. Das mag je eine große, hohe Ehre sein, der ich mich billig mit großer Freude soll annehmen, daß ich heiße und bin ein Creatur und Wert des einigen und höhesten Gottes. Die Welt sucht große Ehre mit Gelbe, Gewalt und andern bergleichen. Aber

<sup>2) &</sup>quot;noch" fohlt. Luth. latechet. d. Schr. zr. 280.

fo fromm ift fie nicht, baß fie biefe Chre recht anfehe, und ihr nachdentet, bavon wir bie im Glauben burch ber jungen Rinder Mund beten, bag Gott unfer Dei= fter fei, ber Leib und Geele uns habe gegeben, und noch taglich erhalte. Wenn man bas alfo glaubte und fur mahr hielte, fo mußte je ein großer Ruhm und Sochmuth baraus werben', bag ich 'mußte fagen: ber Meifter, ber bie Sonne geschaffen bat, bat auch mich geschaffen. Wie fich nu bie Sonn ihres Comude und Berrlichkeit ruhmet; alfo prange ich auch ber, und fprethe: ich bin meines Gottes Bert und Creaturlin. Alfo lern ich, wo ich hettomm, nehmlich von Gott, wie St. Daulus fagt in ber Apoftelgefch. (c. 17, 28): Ibsius genus sumus: Gott hat une gemacht. Alfo find meine Augen, Finger, Leib, Seele ic. eitel Bert und Gemachte bes bobeften Schopfers.

Un ber Chre nu fout jedermann fich genugen laffen, und mit Freuden fprechen: ich glaube an Gott Schopfer Simmels und ber Erben, ber feinen Ramen mir an ben Sale gehanget hat, bag ich foll fein Bert 3), und er mein Gott und Schopfer heißen. Es ift eine Rinberpredigt und gemeine Rebe; aber wer bie find, bie es verfteben, fiehet man wohl fur Augen. feben es nicht fur eine fonderliche Ehre an, baf wir Gottes Creatur find; aber bag einer ein Furft und grofer Berr ift, ba fperret men Mugen und Maut auf, fo boch baffelbige nur eine menfchliche Greatur ift, wie es St. Petrus nennet (1 Epift. 2, 13.) und ein nachges macht Ding. Denn wenn Gott nicht guvor tame mit feiner Creatur, und machte einen Menfchen, murbe man feinen gurften machen tonnen. Und bennoch Hammern alle Menfchen barnach, als fet es ein tofflich, groß Ding; fo boch bieg bie viel herrlicher und groffer ift, baf ich Gottes Bert und Creaturlin bin. follten Anechte und Dagbe und jedermann folder hos ben Ghre fich annehmen, und fagen: ich bin ein Menich; bas ift je ein hober Titel, benn, ein Rurfte fein. Urfach : ben gurften hat Gott nicht gemacht, fon-

<sup>3) +</sup> fein

bern bie Menichen; bag ich aber ein Menich bin, hat Gott allein gemacht.

Man saget von den Juden, daß sie ein Gebet has ben, darinn sie Gott umb drei Stude banken. Jum ersten: daß sie Menschen sind geschaffen, und nicht unsvernünstige Thiere. Jum andern, daß sie sind Mans ner geschaffen, und nicht Weiber. Jum dritten, daß sie Juden sind, und nicht Beiber. Zum dritten, daß sie Juden sind, und nicht Heiben. Es ist wohl mögslich, sie haben es aus dem Platone genommen, derselbe Marre redet auch so von Gottes Geschöpse. Aber das heißt Gott loben, wie die Narren pslegen, daß sie ans dere Creatur Gottes darneben schanden und schmähen. Also lobet ihn der 147. Psalm v. 7 nicht, der nimpts alles mit, was Gott geschaffen hat, und spricht: lobet den Geren auf Erden, ihr Wallsische und alle Tiefen ze.

Der Prophet wirfet teins hinweg, wie jene Narren thun. Denn was heißet bas, Gott barumb banten, bag bu ein Mensch bift, gerade als waren andere Thiere nicht auch Gottes Geschöpfe. Ober, bag bu ein Jude bift, gerade als ware Gott nicht auch ein Gott ber

Heiben.
Das ginge wohl hin, daß man Gott lobete, daß er und eine sonderliche Gnade gegeben hat, und den Menschen mehr, benn andere Creatur geziert hat; aber daß man andere Creaturen will mit einziehen zur Schmasche, das soll nicht sein. Sondern, willt du Gott dansten, so siehe hieher, daß du seine Creatur heißest, und er dir die Ehre hat an den Hals gehängt, daß du solschen Namen tragen sollt, und Gottes Werk heißen: Es ist ein groß Ding, wenn ein Fürst einem eine aus dene Kette schenket; aber viel herrlicher iste, daß Gott zu mir saget: du sollt meine Creatur heißen, und die beste sein; wiewohl die andern auch alle gut sind. Das ist nu das eine Stücke, daß wir sollen sagen: ich glaub an Gott den Vater, Schöpfer Himmels und der Erden.

Uber bas lehret er uns weiter, nicht allein wer uns geschaffen, und woher wir find; fondern auch, wohin wir gehören. Das zeiget uns bie das Bortlin, Bater, baß er zugleich will Bater und allmächtiger Schopfer sein. Die Thier konnen ihn nicht Bater nennen; aber wir sollen ihn Batter nennen, und seine Rinder heißen. Mit solchem Wort zeiget er an, wo er mit uns hin wolle, nachdem er vor gefernet hat, wohrt wir sind, und was fur Ruhm und Ehre wir haben. Wo soll es nu alles hin gedienet sein? Nehmlich bahin, daß ihr sollt Kinder sein, und ich will Vater sein. Das ich euch nicht alleine geschaffen habe und hie erhalten will, sondern will euch zu Kindern haben, und meine Erben sein lassen, die ihr nicht zum Hause sollt ausgestoßen werden, wie andere Ereaturn, Ochsen, Küht Schafe zc., die alle entweder sterben, oder sonst ausgefressen werden; sondern sollt neben dem, das ihr meine Ereaturn seid, auch ewig Kinder bleiben und wwig leben.

Das beten und bekennen wir, wenn wir hie im Glauben fprechen: ich glaube an Gott Bater. Daß, gleichwie er Bater ift und ewig lebet, wir auch, als feine Kinder, ewig leben, und nicht fterben follen. Go find wir nu viel ein hoher und fconere Schopfung, benn andere Creaturn, daß wir alle nicht alleine Gottes Freaturn find und fein Werk, sondern sollen mit unserm

Bater auch ewig leben.

Dieß ist ein Stude, das wir täglich treiben sollen, auf daß es uns je langer je baß schmede; denn es unmöglich ist, daß man es kann mit Worten oder Gebanken erreichen, was Gott Vater heiße. Ein uberdrüßiges und sattes herz horet es wohl, und achtets bennoch nicht. Aber wenn ein Herze solche Wort recht annehme, wurd' es oft mit Freuden daran gebenken, und wenn es Sonn und Wond, oder andere Creaturn ansahe, wurde es solche sonderliche Wohlthat etkennen, daß es sollte einen Vortheil haben und Gottes Kind heißen, und Gott wollte Vater sein und bleiben, und baß wir dazu geschaffen sind, daß wir bep Gott ewig leben und bleiben sollen.

Das ift nu bas erfte Stude, baraus wir in einer Rurge lernen follen, bag ein Chrifte fei ein schon berrlich Geschöpfe, bas von Gott tommen, und sein Ende, ba er hin begehret und gehöret, sei bas ewige Leben. Ru wollen wir auch bas ander Stud horen:

a bahin er

Und ich glaube an Jefum Chriftum, feinen einigen Gobn, unfern herrn, ber empfangen ift vom Beiligen Geifte zc.

Un biefem andern Otud hatten wir auch alle unfer Lebetag gu' ternen. Gott hat uns fein gefchaffen, wie wir neulich angehort haben. Denn wo Mbam nicht in bie Gunde gefallen mare, maren wir nicht geftorben, fonbern maren im Darabies fo lange blieben, bis uns Gott ohn alle Webe und Sterben hatte weggenommen in bas ewige Leben. Aber ber Teufel hat folche Ebre und Reichthum bem Menichen nicht gegonnet, bag er follte Gottes Rind und Erbe fein, fondern hat ihn in Die Gunde geworfen, und und burch Adams Ungehorsfam bahin bracht, bag wir nach bem Fall alle fur uns gehorfam gefchatt werben, bie wir weder Rinder noch Erben Gottes mehr fein tonnen. Daber fliegen benn bie mancherlei Gunben, ist fo, ist andere, bag wir aberglaubifch find, ohne Gottesfurcht leben, nicht beten, unfer Bertrauen ju Gott nicht fegen, und barneben alles thun, mas Gott zu thun verboten, und alles lafe fen, mas er geboten hat. So gar find wir durch die Sunbe verberbet.

Da kömmet nu Jesus Christus, Gottes Sohn, und hebt die Creatur wieder auf, die der Teufel durch die Sunde so verderbt hat, und bringet alles wieder zurecht, das der Teufel durch die Sunde uns genommen hatte. Wir waren nimmer Gottes Kinder noch Erben. Aber hie stehets, daß wir sollen wieder dazu kommen, in die vorige Ehre der Kindschaft und des ewigen Lebens gesetzt werden. Solches lehret nu die Schrift also: daß es Jesus Christus, der Sohn Gottes, hab ausgericht't, nicht mit Golde oder Silber, nicht mit Buchsen oder Schwerdt, sondern daß er seinen eigen Leib hat daran gewaget, daß er vechter Gott sei, vom heiligen Geist empfangen, und von der Jungstrau Maria wahrer Mensch geborn.

Dieß mare mohl eine lange Predigt, aber es ift hie ben Kinbern fein turz furgebilbet, baß fie nicht burfen bie ganze Bibel barnach austefen; fonbern wiffen, baß sie wiederbracht, und von beim greulichen Fall aufgeshaben find burch ben Sohn Gottes, welcher vom Dims

mel berab tommen, und burch ben beiligen Beift von Maria ber Jungfrauen geboren ift, wie ein Rind von feiner Mutter, bag er ihr naturlicher Gobn ift, ber Menfcheit nach, und fie feine Mutter. Don bag er ein reiner Menfch gewesen ift, ohn alle Gunde. Denn barumb bat er vom beiligen Beifte empfangen, und von einer Jungfrauen muffen geboren werden, bag es ja alles ohne Sunde guginge, und ber Tob und Teufel fein Recht zu bem Menichen batte, und folden unfculbigen Erlofer, ba alle Beiligkeit an ift und wir alle Beiligkeit von haben, nicht tonnten beflagen. Denn, ausgenommen biefe einige Perfon, Chriftus Jefus, find alle Menschen in Gunden und Tod geborn, ja leben und fterben in Gunben. Er aber ift ein reiner Menfc ohn alle Gunde; barumb hat weber Tob noch Teufel

einigen Bufpruch ju ihm.

Diefen Cohn nu boren wir bie 5) im andern Theil bes Glaubens, bag ibn Gott in die Welt gefandt, und er ben Tob fur uns unter Pontio Dilato gelitten bat, und endlich fur uns geftorben und begraben ift worben, und gur Bolle geftiegen, und barnach am britten Lage wieber auferstanden von bem Tobe, und gen Simmel gefahren ift, und nu figet gur Rechten feines himmlifchen Baters fur uns. Denn wie wir im Glauben beten, bat er folche nicht fur fich gethan, fonbern fur une, benn er ift ohne Gunde. Dag er nu ftirbet, und vom Tobe wieber auferstehet, geschieht aus lauter Liebe gegen uns, bag er ben Fall wieder aufrichte, ben ber Teufel im Paradies angericht't hat, und in die vorige Unschuld wiederbringe. Diefcibe Unichuld baben wir burch ben Rall-Abams verloren, aber burch ben 6) Cohn tommen wir wieber bagu. Denn alles, mas wir im Glauben ergablen, ift fur uns geschehen, und tommet uns beim.

Solches follten wir mit Dankfagung und herrlicher Freude taglich bei uns felbs bedenten, und nimmer mehr fatt werden; fo mare es recht, und murben feben, wie fuße es mare. Aber eine faule, falte Seele die

<sup>&</sup>quot;bie" feblt 6) Diefen

fpricht mobl: ich glaube an Gott; fuhles aber felber nicht, was fie rebet; rubmet feine große Ehre, und mirb's boch nimmer gemahr. Gleichwie eine Pfeife in einer Drgel, die tonet, und weiß boch nicht, mabis ift, ber Meifter aber weiß es. Es foll aber mit uns nicht fo geben; fondern wir follen benten, wie es fo ein groß Ding fei, bag mir Gott's Gelchopfe beißen, und barnach, bag wir wieber ju folcher Chre gehalet find, burch eine Perfon, Die mahrer Gott und Denfch, ift, und fich barumb bat laffen an ein Rreuze bangen. Da follten mir allererft feben, wie uns Gott mieberge holet batte aus dem Tode. Denn wir lagen in Gunben und mar unmöglich, bag mir une felber batten Bonnen belfen. Darumb fahret Gottes Cobn gu, und reifet uns wieber beraus, und tritt felbe in Schlamm, und laffet fich freuzigen als ein Schalt und Bofemicht.

Alfo lagen wir auch im Tobe, und gehorten in bie Holle; aber er felbs folget für uns barein, und machet Tod und Holle ledig, reißet alle Mande und Fenster aus, daß wir wiederumb Erben werden des ewigen Lebens, zu welchem wir erstlich geschaffen, aber burch den Teufel und Sunde barumb kommen waren.

Wer nu bachte, wie große Shre biese Wieberschaffung ware, ber wurde ihm wohl lassen genügen in allem Stande und Wesen, wie es ihm unser Herr Gott beschert hatte, und wurde sagen: wenn ich schon so reich und mächtig ware, als der Turkische Raiser, was ware es doch gegen dieser Lehre, daß ich weiß, daß ich ein Christen bin, und soll selig sein? Nu wird niemand selig, er sei denn wiedergeboren; und das habe ich, wie mein Glaube anzeiget, und ich täglich bekenne. Wohlan, will mich mein Gott zum Fürsten haben, oder zum Anechte, so iste gleich viel, weil ich nur das Saupestücke habe, und durch das Leiden und Ausersstehung Jesu Christi Gottes Erbe bin.

Alfo ware man zufrieden in allen Standen und Wefen, wie und Gott foderte, und gingen hindurch, wie durch eine Diele; und wenn es mitten in bem Tod ware, konnten wir dem Tode noch Trop dazu bieten, und fprechen: friß Tod, friß, du follt mich, ob Gott will, wieder fpeien und will dir fo ein Ge-

rumpel in dem Bauch machen und anrichten, daß du nicht follt wissen, wo du bleiben sollst. Denn bie stebets also: ich glaub an Jesum Christum, den eingebornen Sohn Gottes, der umb unfern willen durchden heiligen Geist empfangen, und von Maria istwahrer Mensch geboren, und darnach fur mich gelitten und gestorben, und fur mich wieder vom Tode auferstanden ist, und siget fur mich im Himmel zur rechten Dand Gottes, seines himmlischen Baters, und siehet auf mich, den er also ertoset und geholet hat, die er

mich bringe in bas emige Leben.

Ber nu bieg fo glauben tonnte, ber mare ber reichfte Menfch auf Erben: wie benn ein iglicher Christ foldes Schabes halben ben größten Reichthum bat. Aber Fleifch und Blut laffen uns nicht gerne ju ber Chre tommen; fonbern machen, bag wir folde Ehre verachten, und baneben auf ander zeitliche Dinge feben; fonft murben wir fagen: es ift ja 7) ein groß Ding, baf ich erlofet bin burch ben Gottes Cobn vom 'ewigen Tobe, und murben Tag und Nacht froblich fein. Fur ber Belt mare es ein große Ehre, wenn ein Rurfte zu mir tame in meiner Rrantheit, und befuchte mich. Ru thut eben bas Gottes Cohn; ber tommet felber, nicht ins Bette zu mir, fondern ift felber in Abgrund ber Sollen, bes Todes und Gunben, gefahren, und nimmet mich in feine Urm, und fetet mich ine Erbe.

Das find je die gulbenen Kronen und eble Gefteine, bagegen aller Schmuck der Welt ein Dred ift;
ohn daß wir so arme Leut find, und erkennen solchen
großen Abel und hohen Schmuck nicht recht, find daneben stolz umb Geld und Guts willen. Aber was ist
alles Geld und Gut, aller Schmuck der ganzen Welt,
gegen dem, daß mich mein herr Jesus Christus selber
aus solchem Jammer holet, und reißet Lod, Teufel
und holle in einander, daß ich soll ewig vom Tode,
Teufel und Holle sicher sein, und mit ihm in gleichem

Erbe leben.

<sup>7) &</sup>quot;ia" fehlt.

Das ift nu bas ander Stude, bag wir alfo 3) err lofet find, und frohlich wieder mogen fagen: Bater Unfer. Und er und antwortet: lieber Sohn, du thuft recht, daß du mich so heißest. Da gehets freundlich ju, bag wir wieder mit einander reden; wir durch das Gebete, und er durch die Predigt. Nu folget das britte und leste Stude.

Ich glaube an ben beiligen Geift, eine beilige chriffs liche Rirche, Die Gemeine ber heiligen, Bergebung ber Sanden, Auferstehung bee Fleisches,

und ein ewiges Leben, Umen.

Dies's britte Stude sollen wir auch lernen und horen, daß uns Gott nicht allein also zum ersten erschaffen, und durch seinen Sohn Jesum Christum erstöset hat; sondern beweisets auch mit der That, daß man es hie auf Erden fuhlen muß. Denn das ist nicht genug, daß er uns erschaffen, bereit und wieder erstöset hat, wenn wirs nicht auch ersahren und fühlen sollen. Er hat wohl gelitten fur die ganze Welt; aber wie viel sind ihr, die es glauben und behalten? Darumb, ob das Wert der Erlösung an ihm selbs gesches hen ist, kann es dennoch nicht helsen oder nügen, es sei denn, daß man es glaube, und im Herzen also suhle.

Da kömmet nu das britte Stücke, daß Gott ben heiligen Geist in die Herzen ausgeußt, welcher uns in die Herzen sagt, daß es in der Wahrheit so ist, und nicht anders, wie der ander Artikel lautet, daß det heilige Geist unserm Geiste ein Zeugniß gibt, daß der Mensch so weit kömmet, daß ers fühlet, daß es also sei, und gar kein Zweisel dran habe, und sage, er wolle Leid und Leben, Weib und Kind, und was er aus Gerbeich habe, alles umb solches Glaubens willen lassen. Denn wo es ein Herze nicht so fühlet, wurde es langsam dahin kommen, daß es etwas brüber leiden und verlieren wollte.

Das heißet nu bes heiligen Geiftes Regiment auf Erden, bag bie Leute im Bergen fo gewiß werben,

a) "alfo" fehlt. 9) † bem.

and alles gern und willig barumb leiben. beißet benn ben beiligen Geift haben, wenn man bie Shopfung und Erlofung alfo im Bergen fublet; benn Solches thut allein ber beilige Geift, wie man fiebet, Durch bie Laufe, Sacrament und Dredigt, ba ein Chrift ben andern troftet, ftrafet, unterweifet zc. Mue diefe Wert bes beiligen Geiftes fagen nicht anbers, benn bag ber Menfc wiffen foll, er fei Gottes Creatur a. 'and fei nach bem Kall Aba wieber erlofet, burch bas Blut Chrifti; benn barauf gehet Die Predigt, Taufe, Sacrament und Schlufel, bag wir wiffen, bag Chris Bus fur uns gelitten bat. Deben bem nu, bag foldes alfo gefchehen ift, und im Wort bes Evangelii uns alfo vertundiget wird, schreibet es auch ber beilige Beift noch innerlich ins Berge; benn bie es boren, friegen auch innwendig eine Rlammen, bag bas Berge fpricht: bas ift je mabr, und follt ich bunbest Tobe bruber leiben zc.

Alfo fiehet man bas Werk auch bie auf Erben, baf wir fo erschaffen und erlofet find. Der Papft und Die Seinen haben es wohl im Buch; aber biemeil fie es im Bergen nicht fublen, verachten fie es. Die andern aber, bie es mit ben Dhren boren, und mit ben Sergen faffen, bie merben getrieben, bag fie fich gern laf fen taufen (wie mir alle, Gott Lob, getauft find,) bas beilige Sacrament gerne nehmen, gerne Predigt boren, und fonft auch gottfelig leben, ba man andere mit ber Ruthen nicht hingu fann bringen. . Diefe aber fuhlen es im Bergen; barumb beten, banten und los ben fie Gott. Das heißet bes heiligen Beiftes Amt, ber es bie auf Erben in einander heftet, daß mans nicht alleine mit bem Dunbe und Ohren faffe, fondern auch im Bergen feft halte, und fich ube burch bas Sacrament, und anders, bis bag wir hinfallen und begraben werden, und babin gefaet, bag wir wiederumb au einem andern Leben aufgeben, viel ichoner und beller, benn die liebe Sonne (1 Cor. 15. v. 35. fqq.).

Also ift nu die Summa dieser Predigt, daß wit wiffen und glauben sollen, wir find Christen, und vom ewigen Tobe, der Sunden und des Teufels Gewalt, und der hollen Rachen erlofet. Wenn man nu fraget:

mober weißt bu es? bag man antworte: ich weiß es Daber, daß iche im Wort und im Sacrament und ber Absolution alfo bore, und bag mire ber beifige Beift eben fo im Bergen faget, wie iche mit ben Dhren bie im Glauben bore, bag Chriftus fur mich Menfch morben, gestorben und wieder auferstanben fei; wie St. Johannes in feiner 1 Epift. am 2. Cap. v. 27 auch faget: Die Salbe lebret euchs, bas ift, eben wie ber Beilige Beift ins Derze fcreibet, fo reimet es fich mit ber beiligen Schrift. Ber nu folche also in ibm felber fühlet; ber fann Gott recht loben und banten, und bienet recht umb Gottes willen jederman; wird nicht uberbrufig, fondern ift guter Dinge, benn fein Berg troftet fich beg, dag es weiß, Chriftus habe ihn erlofet, wie ber beilige Beift ibm in feinem Bergen prebis get, baf er von biefem Leben foll tommen gum emigen Leben. Indes leben wir bie in Bergebung ber Gunben, und wiffen, baf mir fterben, und wieber aus ber Er= ben herfurkommen und in ein ander und ewiges Leben auferfteben merben. Dief faget ber beilige Geift, und bie-es horen, zweifeln nicht baran.

Un diefem Stude haben wir auch unfer Lebetage hie zu lernen. Gott gebe feinen heiligen Geift, daß wirs tonnen glauben, und volltommene Chriften fterben; bas helfe euch und mir Chriftus, unfer herr und

Erlofer, Amen.

## XXXV.

Die drei Symbola, oder Bekenntniß des Glaus bens Christi, in der Kirche eintrachtiglich ges braucht. 1538.

Die bier susammengefasten brei Symbola sind das Apostolische, Athanslahische und das dem Ambrostus und Augustinus sugeschriebene. Nach der Erläuterung derselben ist noch das Ricanische beigefügt. In der Borrede berichtet Luther, daß er diese Schritt habe drucken lassen, und abermals zu bezeugen, daß er es mit der rechten christlichen, und nicht mit der falschen ruhmredigen Rioche halte.

## Meltefte Ansgaben:

- 1. Die dren | Symbola oder Be | tentniß des glau- | bens Christi inn der | firchen einträchtig- | lich gebraucht. | Mart. Luther D. | Wittemberg M. | D. XXXVIII. Am Ende steht auf 3 Zeisen: Gedruckt zu Bittemberg durch Johan. Beis M. D. XXXVIII. Bogen, die letzte Seite leer.

  Der Titel mit einer Einsassung. 4.
- 2. Eine ganz ahnliche Ausgabe, Titel, Einfaffung und Bogenzahl find gleich. Einige Beränderungen finden fich im Texte und am Eude steht auf zwen Zeilen: Gedruckt zu wittemberg durch | Joh. weis R. D. XXXVIII. | 4.
- 8. Roch eine ganz ähnliche Andgabe. Der Titel kommt mit den vorigen völlig überein. Rur in der Jahrszahl ist ein Druckehler. Es heißt M. D. XXXVI. Am Ende aber ist alles, wie in der uächst vorhergehenden. Der Druck des Textes ist zu Anfang besonders verschieden. Einfassung des Titels und Bogenzahl find gleich. 4.
- 4. Eige andere und perschiedene Ausgabe: Die brey Symbola, oder Bekentnus des glaubens Christi in der Kirchen eintrechtiglich gebraucht. Mart. Luther D. M. D. XXXVIII. Ohne Schlufformel. 4 Bogen, über 11 Seiten zulest leer.
  Der Titel obne Einfassung. 4.

## In ben Sammlungen.

Wittenb. VI. 122. Jen. VI. 572. Altenb. VI. 1255. Leipz. XXII. 102. Baich X. 1200. Latein. Wittenb. VII. 138. (Seckend. hist. Lutb. lib. III. §. 68.) Wir geben ben Tert nach der Originalausgabe Rro. 3.

Wiewohl ich zuvor fast viel vom Glauben gelehret und geschrieben, was er sei, was er thue, auch mein Bekenntniß hab lassen ausgehen, was ich glaube, und wo ich zu bleiben gedenke: und boch der Teufel immer neue Ranke wider mich sucht, hab ich zum Ubersluß die drei Symbola (die man so nennet,) oder Bekenntuiß zusammen wollen lassen Deutsch ausgehen, welche in der ganzen Kirchen bieher gehalten, gelesen und gestungen sind; damit ich abermal zeuge, daß ichs mit

ber rechten chriftlichen Kirchen halte, die folche Sombola ober Bekenntnis bis baher hat behalten, und nicht mit der falfchen ruhmredigen Kirchen, die doch der rechten Kirchen argeste Fesndin ist, und viel Abgötterel neben solchen schonen Bekenntnissen eingefuhret hat. Gleichwie vorzeiten das Bolt Israel neben dem schonen-Gottesdienst, vom Gott aufgericht, und dem Tempes, viel Abgötterei in Grunden, auf Bergen, unter Baumen aufrichtet, und gleichwohl das rechte Bolt Gottes sein wollten, und alle Propheten drüber todten und verfolgeten, gulest den herrn Christum selbs auch.

Das erfte Symbolum, ber Apostel, ift zwar bas allerfeineft, bas turg und richtig bie Artitel bes Glaus bens aar fein faffet, und auch ben Rinbern und Albern leichtlich zu lernen ift. Das anber, St. Athanafii, ift langer, und ftreicht ben einen Artifel reichlicher aus, umb ber Arianer willen, nemlich, wie Jefus Chriftus Sottes einiger Sohn und unfer Berr fei, an welchen wir eben mit bem Glauben glauben, mit welchem wir an ben Bater glauben, wie ber Tert fagt im erften Symbolo: ich glaube an Gott zc. und an Jefum zc. Denn wo er nicht rechter Gott mare, mußte er nicht mit gleichem Glauben, bem Bater gleich, geehret werben. Solche ficht und treibt St. Athanafius in feinem Sombolo und ift faft ein Schutfymbolon bes erften Symboli. Das dritt Symbolon soll St. Augustini und Ambrossi, und nach St. Augustini Taufe gesungen fein. Das fei alfo, ober nicht, fo ifts ohn Schaben, ob mans glaube ober nicht; es ift gleichmohl ein fein Symbolum ober Bekenntnig (mer auch ber Deifter ift,) in fangesweise gemacht, nicht allein ben rechten Glauben zu betennen, fondern auch barinn Gott ju loben und banten.

Es foll mich aber niemand zu scharf richten, daß ich die Wort, Increatus, Immensus, hab also verbeutscht (ungeschaffen, unmäßlich); ich wußte wohl, daß es hart Deutsch ware, auch was die Oberlandischen unsgeschaffen heißen; aber es ist mir so vonnothen ges west: und daß solche aute Wort, ungeschaffen ic., in Wisbrauch kommen, soll mich nicht irren; were besser kann, der mache es besser, und sehe zu, ob ers ohne

Richter und Tabeler thun werde.

Das erft Betenntnis ober Sombolum ift bas gemein Befenntnis ber Apostel, barinn ber Grund gelegt ist bes christlichen Glaubens, und lautet also:

Ich glaube an Gott !) Bater, allmachtigen Scho pfer himmels und ber Erben.

Und an Jesum Christum, seinen einigen Sohn, unsern herrn, ber empfangen ist vom heitigen Geist, geboren von der Jungfrauen Maria, gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben. Riedergefahren zur Höllen, am britten Tage auferstanden von den Tobten. Aufgefahren gen himmel, sigend zur Rechten Gottes, 2) allmächtigen Baters. Von dannen er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Tobten.

Ich glaube an den heiligen Geist, ein heilige christliche Kirche, bie Gemeine ber Heiligen, Bergebung ber Sunden, Auferstehung bes Fleisches, und ein swiges Leben, Amen.

Das ander Bekenntniß ober Symbolum heißt Sancti Athanafii, welchs er gemacht hat wider die Reger, Ariani genannt, und lautet alfo:

Wer ba will felig werden, ber muß fur allen Dins gen ben rechten chriftlichen Glauben haben.

Wer benfelben nicht gang und rein halt, ber wird

ohn Zweifel ewiglich verloren fein.

Dieg ift aber ber rechte chriftliche Glaube, baf wir ein einigen Gott in brei Personen, und brei Perfon in einiger Gottheit ehren.

Und nicht die Personen in einander mengen, noch

bas gottlich Befen gertrennen.

Gin andere Person ift der Batet, ein andere ber Sohn, ein andere ber heilige Geift.

Aber ber Bater und Sohn und heiliger Geift

<sup>1) †</sup> ben . 2) † bes.

ift ein einitge Cott; gleich in ber Derrachelit, gleich in emiger Majestat.

Welcherlei ber Bater ift, folderle ift ber Sohn,

folderlei ift auch ber beilige Beift.

Der Bater ift nicht geschaffen, ber Gohn ift nicht geschaffen, ber heilige Geift bi nicht geschaffen.

Der Bater ift unmaßlich\*), ber Sohn ift unmagu

lich, der beilige Geift ift unmaßlich.

Der Bater ift ewig, ber Sohn ift ewig, ber hete lige Geist ist ewig. Und find boch nicht bref Ewige, sondern es ist ein Ewiger.

Gleichwie auch nicht brei Ungeschaffene \*\*), noch! brei Unmagliche; fonbern es ift ein Ungeschaffener, und

Ein Unmäßlicher.

Alfo auch, ber Bater ift allmächtig, ber Gohn ift allmächtig, ber beilige Geift ift allmächtig.

Und find boch nicht brei Allmachtige, fonbern es

ift Gin Allmachtiger.

Alfo, ber Bater ift Gott, ber Sohn ift Gott, ber

heilige Geift ift Gott. und find boch nicht brei Gotter, fonbern es ift

Ein Gott.

Alfo, ber Bater ift ber Herr, ber Sohn ift ber' herr, ber heilige Geist ift ber Herr.

Und find boch nicht brei Beren, fonbern es ift

Ein Serr.

Denn gleichwie wir muffen, nach drifflicher Wahre beit, eine igliche Person fur fich Gott und herrn bestennen:

Alfo tonnen wir im driftlichen Glauben nicht, brei Gotter ober brei herrn nennen.

Der Bater ift von niemand, weber gemacht, noch

gefchaffen, noch geborn.

Der Sohn ift allein vom Bater, nicht gemacht, noch geschaffen, fondern geborn.

Der heilige Geist ist vom Boter und Sohn nicht

noch Ende hat, poer ber tein Creatur fein fann.".

<sup>3) †</sup> ift. \* Am Rande des Originals ftebt: "Unmäßlich foll hie heißen, des Wefen und Macht tein Ende, Maas noch Zahl hat."
\*\*) Am Rande des Originals: "Ungeschaffen, des Wesen tein Anfang,

gemacht, nicht gefchaffen, nicht geborn, fonbern ausgebenb.

So ifts nu Gin Bater, nicht brei Bater, Gin Sohn, nicht brei Sohne, Gin heiliger Geift, nicht brei beilige Geifter.

Und unter biefen bret Perfonen ift teine bie erfte, teine bie lette, teine bie großeste, teine bie Eleineft.

Sondern alle brei Personen find mit einander gleich

ewig, gleich groß.

Auf bag alfo, wie gefagt ift, brei Personen in einer Gottheit, und ein Gott in brei Personen geehret werbe.

Wer nu will felig werben, ber muß alfo von ben brei Berfonen in Gott halten.

Es ist aber auch noth gur ewigen Seligkeit, bag man treulich glaube, bag Jesus Christus, unfer Bert, fei mahrhaftiger Menfch.

So tft nu dieg der rechte Glaube, fo wir glauben und bekennen, bag unfer herr Jefus Chriftus, Gottes Sohn, Gott und Mensch ift.

Gott ift er aus bes Baters Ratur, vor ber Belt geborn; Menich ift er aus ber Mutter Natur, in ber Belt geborn.

Ein volltommener Gott, ein volltommener Menfch,

mit vernunftiger Seelen und menfchlichem Leibe.

Gleich ift er bem Bater nach ber Gottheit; fleiner ift er benn ber Bater nach ber Menfcheit.

Und wiewohl er Gott und Menfch ift, fo ift er boch

nicht zween, fondern Gin Chriftus.

Einer, nicht bag bie Gottheit in bie Menfcheit vermandelt fei, fondern bag bie Gottheit hat4) bie Menfcheit au fich genommen.

Ja, einer ift er: nicht, bag bie zwo Ratur vermenget fint, fonbern bag er ein einige Person ift.

Denn gleichwie Leib und Geel ein Menfch ift, fo ift Gott und Menfch ein Chriftus,

Welcher gelitten hat umb unfer Geligteit willen,

A) "bat" febit

jur Sollen gefahren, am beliten Tage auferftanben von ben Tobten.

Aufgefahren gen Simmel, figet gur Rechten Got-

tes bes allmächtigen Baters.

Won bannen er tommen wirb zu richten bie Lebensbigen und Tobten.

Und gu feiner Butunft muffen alle Menfchen auf-

erfteben mit ihren eigen Leiben.

Und muffen Rechenschaft geben, was fie gethan

haben.

Und welche Sutes gethan haben, werden ins ewige Leben geben, welche aber Bofes gethan, ins ewige Keur.

Das ist ber rechte chriftliche Glaube, wer benfelben nicht fost und tremlich glaubt, der kann nicht seig werden.

Das britt Symbolum, ober Bekenntnis, welches man zuschreibt S. Ambrosio unb Augustine, bas To Deum Laudamus.

Sott; dich loben wir, Herr, bich preisen wir; Dich, ewigen Vater, ehret die ganze Welt. Alle Engel; Himmel und alle Gewaltigen, Cherubim und Seraphim: fingen dir laut ohn Un-

terlaß,

Deilig, beilig, beilig ift Gott ber herr Zebaoth! Simmel und Erben ift voll beiner herrlichen Majeftat.

Dich lobt b) bie herrliche Sammlung ber Apostel Und der löbliche Haufe ber Propheten, Auch der reinen Marterer Schaar. Dich preiset die heilige Kirche in aller Welt, Dich, Bater, der du bist unmäßlicher Majestät, Cheet auch deinen rechten einigen Sohn, Und den Tröster den heiligen Geist. Du bist, o Christe, b) Konig der Ehren,

<sup>, 57</sup> loben 6) † ein. Enth. fatechet. d. Gote. sr 20.

Du bift ber ewige Bohn bes Baters.

Du haft nicht gescheuet ber Jungfrauen Leis, bas bu Menfch murbeft und uns ertofeft.

Du haft bes Tobes Stadel ubermunben, und ben Glaubigen bas himmelreich aufgethan.

Du figeft gur Rechten Gottes in ber Berrlichkeit bes Raters.

Und wirft tommen ein Richter, wie ber Slaube boffet.

So bitten wir bich, tomm ju Gulf beinen Dienern, die bu mit beinem theuren Blut erlofet haft.

Silf, daß wir fammt beinen Beiligen mit ber emigen Berelichteit begabt werben.

Dilf beinem Bolt, Derry, und fegene bein Erba. Leite fie und erhebe fie emiglich.

Wir loben bich taglich.

Bir preifen beinen Ramen immer und ewiglich.

Du wollest une, herr, biefen Tag fur Sunben gnabiglich behuten.

Erbarm bich unfer, Berr, unfer erbarme bich.

Las beine Gate uber uns malten, wie win auf bich hoffen.

Wir hoffen auf bich, herpenlag, uns nimmermehr zu Schanden merben.

Ich hab erfahren und gemerkt in allen Geschichten ber ganzen Christenheit, daß alls diesenigen, so ben Hauptartitel von Tesu Christo recht gehabt und gehalten haben, sind fein und sicher in rechtem christlicken Glauben blieben. Und ob sie sonist duneben zeitret und gesundigt haben, sind sie boch zulest erhalten. Denn wer hierinn recht und fest stehet, daß Jesus Christus rechter Gott und Mensch ist, fur uns gestweben und auferstanden, dem fallen alle andere Artitel zu, und stehen ihm sest dei, also gar gewis ists, daß St. Paulus sagt Ephes. 1, 22: Chussus sei das Hauptaut, Grund, Boben und die ganze Summa; zu dem und unter welchem sichs alles sammelt und sinder, und in ihm seien alle Schäse der Weisbeit und Verstand ver borgen, Cotoss. 2, 3. Er auch selbs sagt Joh. 15, 5:

wer in mir biebe 7), bei bringet viel Frucht. Buc. 11,28: wer nicht mit mir ift, ber ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, ber zerstreuet zc. Denn also iffs beschlossen, (spricht St. Paulus Coloss. 2, 9.) bak in Jesu Christo hat wohnen sollen leibhaftig, oder persionlich, die ganze völlige Gottheit; also daß, wer nicht in Ehriko Gott sinder oder kriegt, der soll außer Christo nimmermehr und nirgend mehr Gott haben noch sinden, wenn er gleich nder den himmel, unter die Hölle, außer der Welt führe. Denn hie will ich wohnen (spricht Gott.) in dieser Menscheit, von Maria der Jungstauen geborn zc. Släubst du es, wohl dir! wo nicht, wie du willt; den Ungläube wird hierinn nichts andern, und Christus will sur dir wohl bleiben, samme allen seinen Gläubigen, wie er dieher blieben ist wider alle Gewalt des Teufels und der Welt.

Bieberumb, bab ich auch gemerkt, baf aller Jrrthum, Reperei, Abgotterei, Mergernig, Digbrauch und Bosheit in ber Rirchen baber tommen find urfprunglich, baf biefer Artitel ober Stud bes Glaubens von Refu Chrifto, veracht't ober verlorn worben ift. Und wenn mans bet bem Lidft und recht anfiehet, fo fechten alle . Reberei wiber ben lieben Artitel von Jesu Chrifto, wie Simeon von ihm fagt Luc. 2, 34; bag er fei ge fest jum Rall und Aufenfteben Bieler in Ifrael, und jum Biel, bem wiberfprochen wirb. Und Cfalas c. 8, 14. lange guvor ibn einen gele bes Mergernig und Anlaufens verkundigt hat. Denn was fich ftoft, bas ftoft fich gewillich an biefen Stein, ber liegt ibermann im Wege, und wird von ben Bauleuten verworfen, wie er felbs aus bem 118. Pfalm v. 22 zeiget; bag auch St. Johannes in feiner Epiftel 2 Job. v. 7 fein anber noch gemiffer Beichen gibt, bie falfchen und miberchrie ftifche Beifter ju ertennen, benn wo fie Jefum Chris

Ehre eintegen, und haben boch Schande bavon bracht.
Etliche haben angegriffen seine Gottheit, und solche mancherlei Weife getrieben. Gine Theils gesagt:

ftum laugnen. Denn fie haben alle an ihm wollen

<sup>7)</sup> f und ich in ihm.

er fei nicht mehr bem ein anber Meufc, unb garfein Gott. Etliche: er fei mit bem Bater eine Derfon, und ber Bater habe fur uns gelitten. Etliche aber: er fei eine Creatur uber alle Engel, und ein folder Gott zu nennen, burd welchen alle anber Creatur geschaffen; boch nicht rechter, naturlicher, emiger Gott mit bem Bater, Bunber, Bunber fiebet man, wie bie fpigigen Ropfe fich bie verdrebet und versucht haben, bag fie ja nicht mußten Chriftum einen rechten mabren Gott glauben, und haben biefen Artitel und bie Schrift immer wollen mit ihrer Bernunft meffen, faffen und meiftern. Aber er ift bestanben, und fie find alle vergangen; wiewohl ber Teufel in der Unglaubigen, feiner Rinder Berg feinen Saamen allezeit gefaet hat, bis ber Dahomet tommen ift, ber bat gegen Morgen Schier alle Welt von Chrifto verführet.

Etliche haben feine Menfcheit angegriffen, unb feltfam gnug bas Spiel getrieben. Die Danichaer fagten: es mare ein Schemen ober Schatten burch Maria tommen, wie ein Gefpenft, bas nicht rechten Leib noch 8) Seele hatte. Etliche: er habe teine Seele, fonbern bie Bottheit habe ben Leib an ftatt ber Geelen regiert. Etlichen bag er nicht Darien rechter naturli= der Sohn mare; und bie Juben halten fich fur fluge Leute, daß fie fagen tounen, er fei von Jofeph ems pfangen; und unter ihnen etliche fo fcanblic, baß nicht zu fagen ift. Aber uberaus haben fie es fein troffen, wenn fie flugeln, wie in ber Gottheit nicht tonnen brei Perfonen fein. Donn es tonnen nicht Bruber noch Freunde fein, fonft mußten fie nicht zu rechen, wie es brei gleiche Derfonen fein mochten. D fcharfs finnige Leute! Die Gottes unerforschlichs emiges Befen richten nach fterblicher Menfchen ober Sunde Wefen. Und Summa: es bat ber Teufel keinen Friede konnen haben, mo ber liebe Chriftus geprebigt wirb, nach bem erften Symbolo: baf er fei Gott unb ,Menich uns gestorben und erstanden; es ist ber Saame bes Weibes, ber ihm ben Kopf jutritt, und er ihn in bie

s) und

Berfen beißt, barums boret bie Felnofchaft nicht auf,

bis an ben jungften Tag.

Und mas haben wir, bie letten großeften Seiligen im Pabftthum angerichtet. Betennet haben wir, bag er Gott und Menfch fei, aber baß er unfer Beiland, als fur uns gestorben und erstanden zc., bas haben wir mit aller Dacht verleugnet und verfolget, horen auch noch nicht auf. Etliche haben gelehret : er fei allein fur bie Erbfunde gestorben, für bie anbern muffen wir felbe anug thun. Etliche aber, wenn wir nach ber Taufe fundigen, fo fei Chriftus uns abermal nicht mehr nute. Da haben fie erfunden ber Beiligen Anbeten, Ballfahrt, Begfeur, Deffen, Stofter, und bes Ungiefers unendlich und ungablig, bamit wir Chriftum feibe baben verfuhnen wollen, als mare er nicht unfer Borfpres cher, fondern unfer Richter! fur Gott. Und noch ist immerbar bie, fo ba wollen bie beften Chriften fein, und fich bie beilige Rirche ruhmen, die andern verbrennen, und in unichulbigem Blut fich baben, bie hatten bas fur bie befte Lehre, bag wir burch unfer : Wert Onabe und Seligfeit erlangen. Und Chriftus feinandere Chre an une bat, benn bag er angefangen habe; wir abet find bie Belben, bie es' mit Berbienft vollbringen. Chriftus muß fur uns geftorben beifen, gum Unfang und Bergebung ber Sunbens aber wir mugen mit Werten bie Seligfeit erlangen.

Also hat ber Teusel zu thun, und greift Christum an mit brei Heerspiken. Gine will ihn nicht lassen Mensch sein. Die ander will ihn nicht lassen Mensch sein. Die dritte will ihn nicht lassen thun, was er gethan hat. Ein iglicher der breier will Christum zunicht machen. Denn, was hilfet es, ob du bekennest, daß er Gott sei, wo du nicht auch glaubest, daß er Mensch sei? Denn damit hast du nicht den ganzen rechten Christum, sondern ein Gespenst des Teusels. Was hilft es, ob du bekennest, daß er Mensch sei, wo du nicht auch glaubest, daß er Gott sei? Was hilfts, daß du bekennest, er sei Gott und Mensch, wo du nicht auch glaubest, daß er such alles worden sei und gethan habe? Gleichwie es diesenigen nicht geholsen hat, daß sie bekenneten, er ware sur uns ge-

ferben ic., und boch nicht glaubten, baß er Gott (wie die Arianer,) ober nicht Mensch (wie die Manichaer) ware. Es mussen wahrtich alle brei Stud geglaubt fein, nehmlich: baß er Gott sei; item, baß er Mensch sei; item, baß er Mensch sei; item, baß er Mensch sob erst Symbolon sagt: empfangen vom heiligen Geift, geborn von Maria der Jungfrauen, gelitten, getreuziget, gesterben und auferstanden ic. Feihlers an einem Studlin, so seihellen alle Stud. Denn der Glaube soll und muß ganz und rund sein; od er wohl schwach sein kann und angesochten werden, dennoch soll und muß er ganz, und nicht salfc sein. Schwach sein thut den Schaden nicht, aber falsch sein, das ift

ber ewige Tob.

Aus bem britten Saufen werben nu tommen unb finb bereit viel furhanden, bie werben nicht glauben, bas Chriffus fei von ben Tobten auferstanben, noch fibe jur Rechten Gottes, und mas mehr von Chrifto im Glauben folget, bie werben bem Raf ben Boden ausftogen, und bes Spiels ein Enbe machen. Denn bamit wird ber gange Chriftus untergeben; und wird bie Belt nichts balten vom funftigen Leben, fo ift benn Chriftus nichts mehr. Denn wer bas tunftige Leben nicht hoffet, ber barf Chriftus eben fo wenig, als bie Rube und andere Thier bes Parabiefes, weil Chriftus Reich nicht ift noch fein tann auf Erben, mie er felbe fur Pilato betennet Joh. 18, 36: mein Reich ift nicht von ber Beltir. Solcher Glaube bat ange fangen ju Rom in bes Papfte Sofe, und berfetbe Saurteig burchfauret alle geiftliche Stanbe, von Carbinaten an bis auf bie Altariften. Sie fagen wohl: Christus fei Gott und Mensch, und habe gelitten, fchelten auch bie alten Reger, (benn es tragt Gelb, Ehre und Gewalt,) aber bag ihr Ernft nicht fei, beweifet, bas fie nichts von ber Auferftebung und emir gem Leben balten.

Diefe ) heißen bei ben Beiben Epicurei, bie Doe ten halten fie fur Saue und nennen fie auch Saue.

<sup>9)</sup> Die.

Colde heligen fand Christus auch in seinem Bolt, ba er auf Erden tam, und heißen im Evangelia die Bade butet oder Baduceer 10); wie vielmehr wird er derselben, bis Welt voll finden, wenn er wird vom himmet tomsmen, und werden nicht schlechte zahme Saue, sondern ganz wilde Saue sein, die nicht allein Gott verachten, sondern auch tein Vernunft noch menschliche Scheu haben werden. Denn er wird kommen in der Mitternacht, wenn es am allersinstersten ist, und die Leute am allerängesten sind, wie sich denn gebührt am Ende der Welt zu sein, gleichwie er in der Sandsluth, in

Egypten, uber Babulon fam ic.

Die find nu etliche verbrufliche, fcanbliche Leute, Die ber beiligen Chriftenheit ger bohnifch tonnen furwerfen , bag fo viel Zwietracht, Secten, Brrthum, Regerei und Aergerniß brinnen erfunden find, als follte. barumb die Lehre bes Evangelii billig falfch und unrecht ju achten fein; weil bie Chriftenheit folle eintrachs tig und friedlich fein. Diefe find gar meife, treffliche Leute, die ben heiligen Beift lehren tonnen, wie er folle bie chriftliche Rirche regieren. Ja lieber, wenn ber Zeufel Chriftum nicht in Die Ferfen beifen wollte, ober mußte es laffen, fo mare leichtlich, eine folche ftille, friedliche Rirche au baben. Aber nu er Chriftus. Feind ift, und in feiner Rirche Rrieg, Secten, Aufrubr, ohn Unterlag anrichtet : fo thut man ja ber lieben Rirchen große Gewalt, bag man ihr Schuld gibt folchen Unfriede und wuft Wefen, welches fie nicht thut, fonbern leiben muß. Warumb gibt man nicht auch uns Chriften Schuld, bag zwifchen und und bem Turfen folder Unfriede und Blutvergießen ift in ber Welt? Es beift: niemand tann langer Friede haben, benn fein Rachbar will. Die liebe Rirche muß mohl uns friedlich fein, wenn fie ben Feind ihres Berrn Jefu Chrifti nicht boren will, wie foll fie ihm anders thuh? Der Kerfenbeißer, ber Teufel, will nicht rugen, noch feinem Ropftreter Frieden laffen; fo will ber Ropftreter, unfer Derr, folden Kerfenbeiger nicht leiben. Sei bu nu Elug und weife, und menge bich in biefen Saber ; was gilte,

<sup>10)</sup> Zaddouxalos ober Saducael.

bu fofft Scheibemanns Lobn bruber feiegen, bag bich - Chriftus verbammt, und ber Zeufel gureift. . lag geben, wie es gebet, menge bich nicht zwifchen Thur und Angel, bu wirft Chriftum und Belial nicht vertragen, die Feindschaft ift ju bart an einander ge fcmoren, einer muß gulest untergeben, und ber ander bleiben, ba wirb nicht anbers aus.

Ja,, es war trauen guter Friebe und Stille im Dapfithumb, ba man fein eintrachtig lehrete: nu aber find fo viel Rotten und mancherlei Beifter auftommen, bag bie Leute gar irre werben und nicht Friebe haben tonnen. Im Namen Gottes! Ber balt bie ben anbern? Ber bittet bich barumb? Bleibe bei bem Danft. ober lauf wieder zu ihm. Ift boch unfer Lebre umb beinen willen nicht austommen; wir werben, ob Gott . will, bein zulett auch entbehren tonnen. Chriftus befennet felber, Luca 11, 21. bag, mo er nicht ift, ba fei ber Teufel ftill, und laffe ben Leuten auten Kriebe, und fpricht: wenn ber ftarte Gewapneter feinen bof bewahret, fo bleibt bas Seine mit Frieden. aber ein Starter uber ibn fomptic., ohn 3meifel ba horet der Friede auf, und hebt fich ein Rumorn, bis er ubermunden, feinen Sarnich und Ausbente geben mug.

Kur Chriftus Bufunft mar bie Welt fo voll-manderlei Abgotterei, ale fein Sund voll Flohe ift umb Sanct Johannis Tage, daß es krimmelt und wimmelt von Abgottern allenthalben; noch treibt ba fein Teufel ben andern aus, trat fein Abgott bem andern auf ben Ropf, beif auch teiner ben andern in die Ferfen, tun-. ten fich wohl nebenander leiden und vertragen. bag auch bie Romer aus aller Welt alle Abgotter fammleten, und eine Rirche baueten, Die fie nenneten Dantheon, aller Gotter Rirchen. Denn die weltweisen Beren wollten alle Gotter in ihrer Stadt haben. aber biefer rechter Gott, Jefus Chriftus fam, ben wollten fie nicht leiben. Ifte nicht wunderlich Ding, alle Botter annehmen, und biefen einigen allein aus-Schlaben und verfolgen? Die andern alle find fille und halten Friede unternander; da aber biefer fommt, ba bebt fich bas Spiel und ber Unfriebe, bar wollen alle

Stier tell werben, fampt ihren Dienern, ben Momern; fchlahen tobt Apostel, Marterer, und alles, was biefen Christum nennen bar. Der anbern Gotter Dienern thun sie keinen 10) kein Leid, sondern alle

Chre und Tugenb.

Bare aber Christus auch ein Teufel gewest, wie bie andern Abgotter; o wie gern und herrlich, batten ibn die Teufel neben fich laffen annehmen, und anbeten. Ru fie aber alle wiber ibn toben und mubeten, befennen fie bamit, bag er muß ber einige rechte Gott fein, der fie auf ben Ropf tritt und ihren hof fturmet, fie ubermindet, ihren Sausrath austheilet. Da febreien fie deun, und beigen ihn in die Ferfen, geben ihm Schulb, er richte Unfriede an ju Rom, und in aller Belt, und meinen, fie thun großen Gottesbienft baran, bag fie ibn fo heftig verfolgen, und fo viel Blut vergießen. Ja freilich, wenn wir thun, mas ber Teufel will, und laffen Chriftum fahren, fo haben wir guten Kriede fur ibm: benn er tann uns allerlei Abgotterei und Irrthum wohl laffen, ohn biefen feinen Ropftreter, ben fann er nicht leiben.

Alfo auch , unter bem Papftthum ift bie Belt ja fo vell Rotten und Secten gewest, als zuvor unter ben Beiben. Da find fo mancherlei Drben, Stift, Rirchen, Ballfahrten, Bruberfchaften zc., baß fie nicht zurgablen. Die haben alle unternander Friede gehabt, und fich taglich gemehret, teine bat die andern ausgebigen, ob etliche gleich unternander feind maren. Aber ber Papft bat' fie alle beftatiget, und haben mugen beißen beilige Orben, beilige Stanbe, beilige Saulen, heilige Lichter ber Chriftenheit. Aber nu bas Evange-lion fompt, und prebiget von bem einigen gemeinen Orben ber Chriftenheit, die in Chrifto ein Leib ift, ohn' Secten; benn bie ift (fpricht St. Paulus Balat. 3, 28.) fein Gube, tein Grieche, fein Barfuger, fein Carthaufer zc. fondern alle einer, und in einem Chrifto: ba toben und muheten bie beiligen Derben wiber biefen ainigen Orden Christi und fonst wider teinen; damit

<sup>10 &</sup>quot;feinen" febit...

jabliche, hoffatige, uberdisige Bernunft bleiben, bie solchen Artikel spotte und verlache, und also sich salls seige zu Michter und Meister uber das gottlich Wesen, das sie dach nie gesehen hat noch sehen kann, weiß auch nicht, was sie mrtheilt, ober wovon sie dichtet ober saget. Denn Gott wohnet in einem Licht, da niemand zukommen kann, 1 Lim. 6, 16., sondern er muß-zu und kommen, doch in der Latern verborgens und wie Joh. 1, 18. stehet: niemand hat Gott zemals geschen, der Sohn in des Baters Hers hats und offenbartz und zuvor Moses spricht 2 Mos. 33, 20: kein Mensch kann mich sehen, und sehen.

Darumb wollen wir etliche Spruche führen aus ber Schrift, folden Artifel ju bestätigen, fonderlich in bem Stud, ba St. Athanafius Die brei Perfonen alfo unterfcheibet: ber Bater ift von niemand, weder geborn, noch gemacht, woch geschaffen. Der Sobn ift vom Bater nicht gemacht, noch gefchaffen, fonbern geborn. Der heilige Beift ift vom Bater, und Gohne nicht ge born, noch gefchaffen, fondern ausgehend. Denn alfo beschreibt bie Schrift ben Sohn, bag' er vom Bater geboren fei, Pf. 2, 7: ber herr fprach gu mir: bu biff mein Cobn, beute bab ich bich gezeuget ober ge born. Und Chriffus befchreibt ben heiligen Geift Joh. 15, 26 alfo: wenn ber Trofter fommen wirb, welchen ich euch fenden werde, ber Beift bet Bahrheit, ber bom Bater ausgehet, ber wird zeigen von mir. boren wir, bag ber beilige Geift vom Bater ausgehet, und vom Sohn gefandt wirb. Ein Gefandter aber beift auch ausgehend. Gleichwie nu ber-Gobn vom Batet deborn wirb, und boch aus ber Gottheit nicht fallet, fondern in berfelben Gottheit bei bem Bater bleibt und mit ihm ein Gott ift; alfo gebet aus ber beilige Beift, vom Bater und vom Cobn gefanbt, und fallt auch nicht aus ber Gottheit, fonbern bleibt bei bem Bater und Sohn in berfelben Gottheit, und ift ein Gott mit deiben.

Darumb ift bieß gar viel ein andere Geburt, benn ber Menfchen Geburt, und viel ein ander Ausgang, benn ber Menfchen Ausgang. Denn ein Menfch, vom andern geborn, wird nicht allein ein sonberliche eigene

Berfon von feinem Bater, fonbern auch ein fonberfich eigen Befen, und bleibt nicht in feines Baters Befen, noch ber Bater in feines Cohnes Befen. Aber bie wird ber Cobn geborn in eine andere Perfon, und bleibt boch in feines Baters Befen, und ber Bater: in bes Sohne Befen, fcheiben fich alfo nach ber Derfon, bleiben aber in einem einigen ungertrenneten und ungescheibenen Befen, Alfo, wenn ein Denich vom andern ausgehet und gefandt wirb, ba fcheiben fich. nicht allein die Perfon von einander, fondern auch bas Befen , und tompt einer fern von bem andern. Aber ; hie gebet ber beilige Geift aus vom Bater und , Sobne. (wie er auch gefandt wird vom Bater und Sohne,) und fcheibet fich wohl in eine andere Perfon; aber bleis bet boch in bes Baters und Sohnes Befen, und ber Bater und Sohn in des heiligen Geifts Wefen, das ift, alle brei Personen in einer einigen Gottheit.

Darumb nennen die Theologen folche Geburt bes Sohns, ein innbleibende Geburt, die nicht aus ber Gottheit falle, fonbern allein vom Bater tomme, unb' in der Gottheit bleibe. Alfo, des heiligen Geifts Ausgang beißen fie ein innbleibenben Ausgang, bie nicht aus ber Gottheit gehe, fonbern allein vom Bater und Cohne, und in ber Gottheit bleibt. Die bas gugehe, follen wir glauben, benn es ift auch ben Engeln nicht ausforfchlich, die es boch ohn Unterlag mit Freuden feben: und alle, vie es haben wollen begreifen, baben ben Sale bruber gebrochen. Es ift gnug, bag wir' eine gewiffe Unterschied ber Perfonen mit bem Glaus ben ethafthen mugen, nehmlich, baf ber Bater von niemanb, ber Gohn vom Bater aber geborn, ber beilige Beift vom Bater und Sohne aber ausgehenb. Denn dief Ausgehen ift gerebt, als wie ein Gefanbter ober Botfchaft ausgehet, gleichwie bie Beburt bes Sohns laut't, als ein Denfch vom Bater gezeuget wird.

Eben ber Unterscheib gleichen Namen behalten und haben auch der Sohn und heiliger Geift, da fie fich außer ber Gottheit, in den Creaturn uns offenbaren. Denn ber Sohn wird leiblich geborn von feiner Mutter, und heißt hie auch, Sohn, und geborn; und ift

boch fest ber 12) Gottes Sohn in beiber Geburt. Und ber heilige Geift gehet leiblich ans, an in ber Tauben Gestalt, in feurigen Zungen, im starten Winde re. Und heist hie auch ein Ausganger ober Sefander, und ist boch berselbe heilige Geist, in beibem Ausgange,

und nicht ber Bater noch ber Cobne.

Darumb reimete fiche wohl, bag bie Mittelper fon leiblich gebern und Cobn marbe, ber guvor in Ewigfeit geborn und Cobn ift, und baf nicht ber Bater noch beilige Seift leiblich geborn ober Cobn mirbe; gleich wie fiche fein fchickt, bag ber beilige Beift ausginge leiblich, ber zuvor in Emigfeit ausgebet, und nicht geborn noch Sohn-ift. Alfo bleibt ber Bater von ibm felbs, daß bie Perfon alle brei find in ber Daje fat; bod baf ber Cobn bie Gottheit vom Bater burd fein ewige 13) innbleibenbe Geburt habe, und nicht wie berumb; und ber beilige Beift feine Sottheit vom Bater und Cohne, burch feinen ewigen innbleibenben Musgang habe. Alfo zeigt ber Sohn burch bie leibliche Geburt feine emige Geburt, und ber beilige Geift burd ben feiblichen Ausgang, feinen emigen Ausgang. iglicher bat feins innwendigs Befens ein außerlich Gleichniß ober Rilbnig.

Dies sind die Unterscheid ber Personen, uns im Evangelio gegeben, darüber mag weiter benken, wer da will, wird aber keine mehr, die gewiß sein mochte, sinden. Darumb sollen wir einfaltiglich dabei bleiben und uns dran benügen lassen, die wir dorthin kommen, da wirs nicht mehr hören oder gläuben, sondern klärlich sehen und erkennen werden. Die Epistel zu den Sträein gibt auch eine seine Gleichniß der Unterscheid zwischen dem Bater und Sohne, und spricht Edr. 1, 3: er ist der Glanz seiner Klarheit, und das Schenbilde seines Wesens. Aber sie ist in dem zu wenig, daß sie damit nicht zeigt, daß die ander Person in Gott ein Sohn, und gedorn sei, wiewohl sie gar schön zeigt, daß dieselbe ander Person mit der ersten ein gottlich Wessen, und nicht eine abgesonderte Creatur sei. Und ist

<sup>12)</sup> berfelbe Gottesfohn

foldre Anterfibeid obn Bweifel von ber Sonnen und ibrem Glans genemmen; wie benn alle alten Bater ben Bater ben Counen, ben Cobn bem Glans, ben: beiligen Beift ber Dite verglichen baben. Damit ber einfaltige Chrift ein grob, außerlich, fichtbaulich Gleichnift batte, folden Artitel befte leichter au faffen; fo fpricht er nu ti er ift ein Glang feiner Rlarbeit. Dem gefchaffen Licht gibt die Schrift teinen anbern Urfprung. benn bag es aus bem Rinfternig, bas ift, aus Richte. tommen fet; mie 1 Dof. 1, 2. 3: ba es finfter mar auf bem Baffer, marb es Licht aus berfelben Rinfternif ober Richte, burch Gottes Sprechen. Und St. Daulus 2 Cor. 4, 6: Gott lief bas Licht aus ben Kinfternif berfur leuchten. Darumb ift bas Licht (fo zu reben ,) ein Giang ober Schein ber Sinfterniß, benn. bie Kinfternif gab bas Licht burch Gottes Bort; Rine, fternis aber. ift nichts. Aber bie fpricht er : daß Chris: ftus fei ein Giang, nicht aus ber Einfternig, und Rine: ftermis hab ibn nicht berfur gegeben, und leuchtet nicht aus Dichte, fanbern er leuchtet und fcheinet aus bes. Baters Rlatheit : felbe, bas ift, aus feiner inmmenbisaen natürlichen Gottheit und Wefen. Alfo ift biefes Glanges ober Lichtes Urfprungt bas gottlich Wefen felbs., barumb tann er tein Greatun fein, benn von teis. ner Creatur rebet bie Schrift, bas fe gottliche Belens. ober Rarbeit Blang fei.

So bringet auch das Wort, Alarheit, mit sich, daß er wahrhaftiger Gott sei vom Bater: benn Klarebeit hie, zottische Majekät: und Herrlichkeit in: ihr selbs. Ru, berseichigen gottlichen Majekät und Herrlichkeit Glanz ober Licht sein, ist, so groß und herrlich sein, als die Majekät und Herrlichkeit sein, als die Majekät und Herrlichkeit sein, als die Majekät und Herrlichkeit seinst die Majekät und Herrlichkeit seinst und herrlichkeit seinst nur eins Theils, so mare er gar nichts ein Glanz seiner Herrlichkeit. Denn Gotztes Derrichkeit und Majekät ist eine einige unzertrenne liche Majekät, die er muß entweber ganz, ober gat nichts haben. Ist er nu ber Glanz göttlicher Herrlichkeit ober gottlichs Wesens, so muß er bes ganzen Wesens Glanz sein, und so groß, als die Klarheit ober Gottheit des Baters selbst ist, allerdinge ihm gleich.

boch felb ber 12) Gotte Sohn in beiber Geburt. Und ber heilige Geift gehet leiblich aus, aw in der Tauben Geftalt, in feurigen Jungen, im farten Winde zc. Und heift bie auch ein Ausgänger ober Gefandter, und ift boch berfelbe heilige Geift, in beibem Ausgange,

und nicht ber Bater noch ber Cobne.

Darumb reimete fichs wohl, baf bie Mitselperfon leiblich gebern und Cobn warbe, ber jupor in Ewigfeit geborn und Sohn ift, und bag nicht ber Bater noch beilige Seift leiblich geborn ober Cohn warbe; gleich wie fiche fein ichiat, bag ber beilige Geift ausginge leiblich, ber gubor in Emigfeit ausgebet, und nicht geborn noch Sohn-ift. Alfo bleibt ber Bater von ibm felbs, bağ bie Perfon alle brei find in ber Dajes fidt : bom bag ber Cohn bie Gottheit vom Buter burch fein ewige 13) innbleibenbe Beburt habe, und nicht wies berumb; und ber beilige Geift feine Gottheit bom Bater und Cobne, burch feinen ewigen innbleibenben Musgang habe. Alfo zeigt ber Sohn burch bie leibliche Geburt feine ewige Geburt, und ber beilige Seift burd ben leiblichen Ausgang, feinen ewigen Ausgang. Gin iglicher hat feins innwendigs Befens ein außerlich Gleichniß ober Rilbnig.

Dies find die Unterscheid der Personen, uns im Evangelio gegeben, darüber mag weiter denken, wer da will, wird aber keine mehr, die gewiß sein mochte, sinden. Darumb sollen wir einfaltiglich dadei bleiden und uns dran benügen lassen, die wir dorthin kommen, da wirs nicht mehr hören oder gläuben, sondern klarlich sehen und erkennen werden. Die Epistel zu den Sträein gibt auch eine seine Sleichniß der Unterscheid zwischen dem Bater und Sohne, und spricht Edr. 1, 3: er ist der Glanz seiner Klarheit, und das Edenbilde seines Wesens. Aber sie ist in dem zu wenig, daß sie damit nicht zeigt, daß die ander Person in Gott ein Sohn, und gedorn sei, wiewohl sie gar schon zeigt, daß dieselbe ander Person mit der ersten ein gottlich Wessen, und nicht eine abgesonderte Creatur sei. Und ift

<sup>12)</sup> berfelbe Gotteffohn

<sup>13) &</sup>quot;ewige" febit

folde Auterfibeib obn Bweifel von ber Connen und ibrem Glans genommen; wie benn alle alten Bater ben Bater ben Sonnen, ben Cobn bem Glang, ben beiligen Beift ber Dite verglichen baben. Damit ber einfaltige Chrift ein grob, außerlich, fichtbarlich Gleichnif batte, folden Artitel befte leichter au faffen; fo fpricht er nu ti er ift ein Glang feiner Rlatheit. Dem aefchaffen Licht gibt Die Schrift teinen anbern Urfprung. benn bağ es aus bem Finfternif, bas ift, aus Richte: tommen fei; wie 1 Dof. 1, 2. 3: ba es finfter mar, auf bem Baffer, warb es Licht aus berfelben Rinfternif ober Richte, burd Gottes Sprechen. Und St. Paulus 2 Cor. 4, 6: Gott lief bas Licht aus ber Kinfternis berfur leuchten. Darumb ift bas Licht (fo' gu reben ,) ein Glang ober Schein ber Sinfternig, benn. bie Kinfternif gab bas Licht burch Gottes Bort; Rine: fternis aber. ift nichts. Aber bie fpricht er.: baf Chris: ftus fei ein Giang, nicht aus ber Finfternif, und Sinfternif hab ibn nicht berfur gegeben, und leuchtet nicht aus Dichte, fanbern er leuchtet und fcheinet aus bes. Baters Rlarbeit felbe, bas ift, aus feiner inmmenbis aen natürlichen Gottheit und Befen. Alfo ift biefes Glanzes ober Lichtes Urfprungt bas gottlich Befen felbs. barumb tann er tein Greatun fein, benn von teis. ner Creatur rebet, bie Schrift, bas fe gottliche Belens. ober Rarbeit : Glang fei.

So bringet auch das Wort, Rlacheit, mit sich, daß er wahrhaftiger Gott sei vom Bater: denn Klarsheit heißt hie, gottliche Majestät und herrlichkeit in ihr selbs. Ru, derselbigen gottlichen Majestät und herrlichkeit Slanz oder Licht sein, ist, so groß und herrlich sein, als die Majestät und Herrlichkeit selbs ist; sonst, wo Christus nicht der ganzen gottlichen Masjestät Glanz wäre, sondern nur eins Theils, so mare er gar nichts sin Glanz seiner Herrlichkeit. Denn Gotztes herrlichkeit und Majestät ist eine einige unzertrenner liche Majestät, die er muß entweder ganz, oder gat nichts haben. Ist er nu der Glanz göttlicher Herrlichkeit oder gottliche Wesens, so muß er des ganzen Wesens Glanz sein, und so groß, als die Klarheit oder Gottheit des Baters selbst ist, allerdinge ihm gleich.

Go er auch nicht aus Mate, noch aus bem Finfternis (wie andere Ereaturn und Geschöpfe.) entsprungen ift, sondern aus dem natürlichen ewigen Wesen des Baters selbs; so muß er rechter, natürlicher) und mit dem Bater ein einiger Gott sein, und nicht außer der Gottheit oder gottlichem Wesen abgesondert, wie alle andere Creaturn abgesondert sind. Also wird mit diesem Worten gewaltiglich gelehret, daß Christus mit dem Bater ein einiger wahrhaftiger Gott ist, allerding ihm gleich, ohn Unterscheit; ausgenommen, daß er vom Bater, und nicht der Bater von ihm ist; gleich wie der Glanz von der Rarheit göttlichs Wesens, und nicht die Klarheit gottsichs Wessens, und nicht die Klarheit gottsichs Wessens, und nicht

: Alfo auch, ba er fpricht: er ift bas Chenbilbe feis nes Wefens, zeuget auch gewaltigfich, bag Chriftus muffe rechter naturlicher Gott fein, und boch barumb nicht viel, fonbern ein einiger Gott ift. Dan beifits ist Controfect, wenn ein Bilbe eben und gleich as 'macht ift bem, beg Bilbe es ift. Aber ve feiblet allen Bilbern, baf fle nicht haben noch find baffetbe eis nia Befen ober Ratur bes Abgebilbeten, fonbern find einer anbern Ratur ober Wefens. Als, wenn ein Mabler, Schniber ober Steinmege einen Sonia ober Starften bilbet auf ein Tuch, Sols ober Stein, fo eben und abutich als er immer kann, baf auch alle Augen muffen fagen: fiebe, bas ift ber, ober biefer Renig, Burft, ober Menfchta. Golds ift wohl ein Chenbild ober Controfect, aber es ift nicht bas Wefen ober Ratur bes Roniges, gurften ober Denfchen ic., fonbern ein fchiecht Bilbe, Figur, ober Beftalt beffelben, und bat ein ander Befen; benn fein Natur ober Befen ift, Stein, Sols, Tuch ober Dapier; und mers anfiebet ober angreift, ber fiebet noch greift micht: bas Befen Ratur ober Subftang bes Denfchen. Und fpricht jebermann: bas ift ein hulgern, fteinern, tuchern Bilbe, es ift aber nicht bas lebenbige mefentliche Denfchen-Denn feine Ratur ift Sols, Stein, Tuch te. Und bat nicht (wie gefagt.) bes Ronigs, Surften ober Menfchen Ratur in fich ober an ibm. Darumb fanns nicht heißen noch fein ein Ebenbilde bes Befens eines Menfchen: obs mohl heißt und ift ein Bilbe bes

Menfchen, ober bem Menfchen nach gemacht; so kanns boch nicht fein ein Sbenbilbe feines Wefens, ober Natur, ift auch nicht feiner Natur, noch aus feiner Natur entstanben ober worben. Also bleibts und muß bleiben ein gemacht Bilbe bes Menschen, aus einem andern

Befen ober Matur.

Aber hie ift Chriftus bas Chenbilbe bes Baters, alfo : bag er ift feines gottlichen Wefens Bilbe, und nicht aus einer andern Natur gemacht, fonbern ift (wo mans reben follt,) ein gottern Bilbe, bas ba aus Gott ift, und bie Gottheit in fich ober an fich bat; wie ein Crucifir ein hulgern Bilbe Chrifti beift, aus Solg gemacht, und alle Menfchen und Engele find auch gemacht gum Bilbe Gottes, fie find aber nicht feines Befens ober Natur Bilbe, noch aus feiner gottlichen Natur gemacht ober entftanben. Chriftus aber ift aus feiner gottlichen Natur entstanden von Ewigfeit,, fein wesentlich Bilbe substantialis imago, non artificialis, aut facta vel creata, bas feine gottliche Ratur gang und gar in fich hat, und felbs auch ift; nicht aus et was anders gemacht noch gefchaffen, gleichwie bas gotte ! lich Befen felbs nicht ift 14) aus etwas anbers gemacht noch geschaffen. Denn mo er nicht die gange Gottheit bes Baters in fich hatte, und volliger Gott mare, fo tunnte er nicht feines Befens Bilbe fein noch heißen; weil ber Bater noch etwas hatte, barin ber Sohn ihm nicht gleich ober ahnlich mare; alfo marbe er gulett bem Bater gang undhnlich und gar nichts fein Chenbilde nach bem Wefen fein 15). Denn bas gottlich Befen ift bas allereiniaft Befen, unzertheilig, bag es muß gang und gar fein, wo es ift, ober muß nichts fein.

Also geben biese zwei Wort zu verstehen, baß ber Bater und Sohn nach der Person zweierlei und unterscheiben; aber nach dem Wesen einig und unzertrennet sind. Denn das Wort, Ebenbilde, zeigt an, daß der Sohn nicht der Nater, sondern des Vaters Bilde, und ein ander Verson sei. Das Wort, seines

<sup>14) &</sup>quot;ift" fehlt. 15) "sein" fehlt im Orig. Luth, fatechet. d. Schr. zr. Bb.

Befens, zeigt an, bag er bom Buter nach ber Ratur nicht gescheiben, sonbern mit ibm in einerlei Gottbeit und gleichem Wefen fei, und ift alfo ein Chenbilde feines Wefens, nicht gemacht, noch vorzeiten angefangen, fonbern geworden und gemefen von Emigfeit, gleichwie bas gottlich Wefen nicht gemacht noch angefangen hat, fondern von Emigfeit gewest ift. wo Chriftus batte etwa vorzeiten angefangen nach bem gottlichem Wefen, fo mare er nicht ein Bilbe gottlichs Befens, fintemal bas gottlich Befen langeft und emiglich vor ibm, und gar ein ander Ding gewest mare, bem er gar und gang nichts gleich ober Cbenbilbe mare. Denn bas gottlich Befen ift ewig, mas aber anfabet au fein, ift zeitlich. Du ift zeitlich und ewig gar un= maglich ungleich, bag feine bes andern Cbenbilbe gleich fein tann, fcweige benn, baf es feines Defens Chenbilde fein follte.

Das ift nu ber Beschluß und enblicher Berffand biefes Spruche, bag Chriftus Jefus ein rechter naturlicher, emiger Gott fei, ungemacht, ungeschaffen, von Emigfeit ber geweft, enftanden, geborn (ober wie mans nennen tann,) eine andere Perfon vom Bater, aber tein anber Gott vom Bater, fondern ihm gleich in einem emis gen, einigen, gottlichen Befen. Das ift ber Glaube, fo lehret ber Glaube, bie bleibt ber Glaube (ich meine ben driftlichen Glauben, ber in ber beiligen Schrift gegrundetift). Wer ber. Schrift aber nicht will glauben, fonbern ber Bernunft nach fahren, ber fahre immer hin. Aber ift ibm gu rathen, fo laffe er ben Efel und bie Rnechte bienieden am Berge, wie Abraham that, und tomme nicht auf diefen Berg. Denn Mofes fagt: mas biefen Berg ruhret, foll fterben. Es beißt: glaube, ober ver-Das bat Abraham querft erfahren, und mir loren. alle bernach.

Solchen Artikel haben auch die Propheten im Alten Testament gegläubet und wohl verstanden, ohn daß sie umb des halsstarrigen, ungläubigen, bosen Bolts willen nicht so klatlich beraus gefahren sind, wie das Neue Testament thut, habens bennoch gewaltiglich angezeigt. Denn Moses der erst, sähet sein Buch also an: im Anfang schuf Elohim himmet und Erden. Nu

ifts ja offenbar, bag Elohim pluralis numeri, und beutet nicht Ginen, fonbetn viel, bag mans nach bet Grammatica muß alfo verbeutschen: im Anfang fouf bie Gotter himmel und Erben. Daß er nicht fpricht: im Unfang ichafften; ale viel; fonbern, ichuf ober 10) ichaffte, als einer, in singulari, gibt er flarlich, bag nicht mehr benn ein einiger Gott und Schopfer fei. Aber baf er fpricht; bie Gotter; zeigt er, bag in bems felbigen einigen gottlichen Wefen bennoch eine Babl fei, die man viel ober mehr benn eines nonnet; und bemabret bamit unfern Glauben, bag wir feinen anbern Gott außer bem einigen emigen Gott glauben; unb boch lernen follen, daß biefelbige einige Gottheit mehr benn eine Berfon fei. Bon bem an heißet nu burch bie gange Schrift Gott Elohim, bas ift, Gotter. Delcher Rame barnach auch ben Creaturn, fo an Gottes Statt figen, gegeben wirb, ale 2 Dof: 22, 20 unb Pf. 82, 1. 6: Gott ftebet unter ben Gottern, unb richtet die Gotter. Item: ich fage, bag ihr Gotter feib.

Abermal im felben erften Buch fchreibt Mofe im erften Capitel v. 26: und Gott fprach: lagt uns (ober wir wollen ) Menschen machen, nach unferm Bitbe' und Gleichniß. Sie nennet fich Gott felbs, wir, und Spricht nicht: Ich will, als ein einzeler, wie uns. er boch allenthalben thut, und bald hernach fpricht Cap. 2, 18: ich will bem Menfchen einen Gehulfen machen; fpricht nicht: wir wollen ihm ein Behulfen machen. Item v. 21: Gott ließ einen Schlaf fallen auf ben Menfchenic. Die rebet immer bie Schrift von Gott, als von Ginem, ber ba fchaffe, mache, und alles allein thu; und boch baneben auch als von vielen, die fich Uns und Unfer nennen, die ben Denichen ichaffen ic). Den Glaubigen anzuzeigen, wie bag allein ein einiger Gott fei, und boch bie Gottheit mehr, benn eine Person fei. Weiter im britten Capitel v. 22, nach Ubams Kall fprach Gott ber Berr (fprach als einer allein): Abam ift worden als unfer einer (Unfer, als mehr benn einer ic.)

<sup>16)</sup> und

Daß die Jüden hie geifern: Gott habe mit ben Engeln geredt, da er spricht: wir wollen Menschen machen nach unserm Bilberc., das laut't nicht, und halt nicht. Denn die Schrift leidets nicht, daß die Engel uns geschaffen, und unser Götter, oder wir nach ihrem Bilbe gemacht sein, daß wir sie sur Götter ehren und andeten, oder ihr Creatur heißen sollten. Es ist allein ein einiger Sott, und einiger Schöpfer. Biel weniger laut'ts, da sie sich angsten und schwisen in der Glosse, daß Gott solche geredet habe zu der Erzben: laßt, und Menschen machen; dieweil wir von der Erden gemacht sind. Nein, blinder Jüde, die Erde hat und nicht gemacht, (mie doch hie siehet, wir wols len Menschen machen,) und wir sind nicht der Erden Bilbe, sondern sie ist den Menschen zu Dienst untersworfen.

Das ift noch viel fauler: ba fie fur folchen Terten nirgend bleiben mugen, geben fie fur, Gott rebe bon fich, und ihrze fich von Ehren wegen, wie bie Ronige und Fürften ist fich Wir und Une nennen. Denn bas ift eine menschliche neue Beife, und in ber Schrift von feinem Ronige noch nie gebraucht, auch von ben beibnischen Ronigen nicht; weewohl baneben auch Gott fich buget, und nicht ftets 17) ihrzet in ber Schrift gemeiniglich. Und wenns ichon etwas golte bei Menfchen folch Allfangen und Ausrede; follte ober mußte ich barumb ben Juben glauben, wenn fie fchlecht baber fagten, bie Schrift fei alfo gu verfteben? unb ich hatte ba fur Mugen fteben gemaltige Schrift, und belle burre Bort, bie mein Gewiffen gefangen batten, daß ich auch teinem Engel vom Simmel weichen funnte: ja wahrlich, ich wurde ben gewaltigen Tert laffen fabren, und auf blog Jubengeschmas mein Berg und Gewiffen bauen: fo boch Dofes felbe fagt, fie feien vom Anfang und immerbar ein ungehorfam, haloftarrig, bofe Bolt geweft, baben auch noch nie teinen Prophe= ten leiben noch boren tonnen, ber recht gelehret hat. Und fie follten nu allererft mich die Schrift und Pto-

<sup>17) &</sup>quot; fets" febit.

pheten nach ihrem tollen Kopf lehren beugen und beuten? Aber bavon ein anbermal weiter, benn ich ja furhabe, (wo es Gottes Wille sein wollte,) unsern Glauben gegen ber Juben Thorheit zu halten, ob etliche unter ihnen mochten gewonnen werben. Ist muß ich abbrechen, und aufs Concilium, so ber Papst mit ben Seinen angelogen, und vielleicht auch ausgelogen hat. Will dießmal biese Sachen allein angestochen und

entworfen baben, bamit iche nicht vergeffe.

1 Mof. 18, 1. feqq. fchreibt Mofe: ber herr er-fchein Abraham im hain Mamre, ba er in feinen Thur fag. Und ba er feine Augen aufthat, ba ftunben brei Danner gegen ihm; und er lief ihnen entgegen, und fiel fur ihm nieber, und fprach: Serr, hab ich Gnabe funden fur beinen Mugen, fo gebe nicht fur beinem Anechte uber, man foll euch ein wenig Waffen geben. Die 18) rebet Gott mit Abraham, und Abras ham mit Gott beiberlei Beife, als mit einem, bu, unb ihr; ober, als mit einem, und mit vielen. Und ber Tert fagt boch beutlich, bief Geficht ober Erscheinung fei Gott felbe gemeft, ber ihm fur feiner Thur erfchies nen fei. Denn die zween Engel, fo hernach im 19. Cap. gen Gobom geben, ift gar ein ander Ding von biefen breien, die mit Abraham reden und effen, als ein einiger Gott, wie bas gang Capitel zeigt. Und hilft hiewider nichts, mas bie Juden gauteln. Der Tert ftehet ba, ber bert fei es, ber ibm erfchein in brei Perfonen, hat fie auch alle brei als Ginen angebet't. Darumb hat Abraham die beilige Dreifaltigfeit bie mohl erfannt, wie Chriftus fpricht Joh. 8, 56: Abraham 19) hat meis nen Tag gefeben:

Item 5 Mos. 6, 4 schreibt Mose also: bore, Ifrael, der herr unser Gotter ift ein einiger herr. hie stehet auch, daß der einige herr (welcher Rame in der Schrift niemand, denn dem rechten einigen Gott gegeben wird, wie die Juden wohl wissen) sei unser Elohim ober Gotter: anzuzeigen, daß ein einiger Gott sei wesentlich, und boch brei Derson unterschiede

<sup>18)</sup> Da. 19) im Drig. "Johannes," ein Druckfehler.

6. de me graat ift. Unb Jofua im 24. Can. 18 = Soit: ihr funnet bem herrn nicht Eng birmen bem in ift brillige Gotter. Die ftebet nicht mac ellen Cheim, Geiter, fenbern auch heilige, als ber bålt wiel find, mire meine benn einer; und fpricht boch. es Eng fei ber Bert, ber einige Gott. Item 2 Gam. 7, 23 ihren fpricht Dand in feinem Gebet ju Gott: mo ift ein ren 1 Bett auf Giben, wie bein Bolt Ifrael, umb meldis ift al millen Gitter himmegangen find, Ihm ein Bolf gu er: menic bifenit. Die nemmet er Gett auch Gotter, und fpeicht: ber & fe find bingramgen, als viele; aber boch flugs barauf ben : feldt et 19): ihm ain Belt ju erlofen, als von ei-Erben mm, ber bingenmarn fri, ihm ein Bolf aus Egopbat un m ju eriofen. 3tem, 1 90f. 19, 24. Der Gerr ließ Ien Me pern regen Schnefel. Und Bachar, 3, 2: ber Bilbe . be brach ju Sman: ber Geer ichelte bich. Die reworfen. w ber bom Benn, und Berr tegent vom Berrn, Das at einer, und brch mei. Daber bennt nu im ten nirge De Lebib frei berand meiffogt, MF. 610. w. 1; ber von fich, Denn bas i weimm barm ; febe bie meiner Schrift von = 16.2, 7: bu bift mein Gebn. beute beb bon ben beibn sent; feine midt: ich beb bid mente gember Sprice (fitte 21) im Gane und anderen Schrift gemeinig - Welbe befchrieben : bei Menfchen folg mußte ich barumb b. baber fagten, bie @ ich hatte ba fur Mugen helle burre Wort, bie n bag ich auch feinem Engel ja mahrlich, ich murbe ben ren, und auf blog Jubenge wiffen bauen: fo boch Dofes Unfang und immerbar ein bofe Bolt gewest, haben auch n ten leiden noch boren fonnen, be Und fie follten nu allererft mich

<sup>17) &</sup>quot; fete" fehlt.

höher lehren, ober mehr von uns begehren? Da fiebet unfer driftlicher Glaube und spricht: es fei nicht mehr, benn ein einiger Gott, außer welchem tein ander Gott ift, sondern alles ander find Creaturn und nicht Gotter.

Was ists benn nu, daß beibe, Juben und Türten, entweder aus großer Bosheit, oder fur großer Uns wissenheit, uns Christen schelten, als die wir 22 mehr benn einen Gott hatten: so sie boch billig wissen sollten, daß sie baran offenbackt und schadlich lugen, bamit uns bei ihren Zuhörern verrätherlich und giftiglich verleumben, ihren Irrthumb zu starten, und unsere Wahrheit zu verunglimpfen. Aber Gottes Zorn hat sie verblendet, und sundigen undußfertiglich.

Daß wir nu weiter solchen einigen Gott erkennen und glauben, wie er inwendig seiner Gottheit brei unterschiebliche Personen sei, da sollten sie mit uns die Schrift ansehen. Denn wir's nicht von uns selbs erbichtet haben, noch erdichten kunnten, wo die Schrift uns nicht hiezu bewegt, sonberlich unser Neu Testament, welchem sie nicht glauben, so im Alten gegrundet und verkundet ist, wie ist nicht Zeit ist, solches zu bewessen. Und wird doch damit der wahrhaftigen ein nicht Gottheit nichts abgebrochen, wenn wir glauben, daß drei Personen ein einiger Gott ist; er bleibt ja im einiger Gott und ein einige Gottheit.

Daß wir aber so hochmuthig und vermessen sein wollten, und nach ber Bernunft hin urtheilen, baß wir inwendig seiner Gottheit mußte sein, wie uns alt, ein einzele Person, die wir nie nichts bavon ihren, und kein Mensch sehen kann; und boch ber Auzeigen haben, baß in bem gottlichen Wesen unser sind, da sind wir zu gar grobe Gesellen, unser blinde wir zu gar grobe Gesellen, unser blinde benn ber Schrift a Zeugniß von gottlichem Westand urtheilen,

Das bie Jiben hie geifern: Gott habe mit ben Engeln gerebt, ba er spricht: wir wollen Menschen machen nach unserm Bilbe ic., bas laut't nicht, und halt nicht. Denn die Schrift leibets nicht, das die Engel uns geschaffen, und unser Sotter, ober wir nach ihrem Bilbe gemacht sein, das wir sie sur Sotter ehren und anbeten, ober ihr Creatur heißen sollten. Es ift allein ein einiger Sott, und einiger Schöpfer. Biel weniger laut'ts, da sie sich angsten und schwissen in der Glosse, das Gott solchs gerebet habe zu der Erzben: last uns Menschen machen; dieweil wir von der Erden gemacht sind. Nein, blinder Jüde, die Erde hat uns nicht gemacht, (mie doch hie stehet, wir wols len Menschen machen,) und wir sind nicht der Erden Bilbe, sondern sie ist den Menschen zu Dienst untersworfen.

Das ist noch viel fauler: ba sie fur solchen Terten nirgend bleiben mugen, geben fie fur, Gott rebe bon fich, und ihrze fich von Ehren wegen, wie bie Ronige und Furften ist fich Wir und Une nennen. Denn bas ift eine menschliche neue Beife, und in ber Schrift von keinem Ronige noch nie gebraucht, auch von ben heibnischen Konigen nicht; wiewohl baneben auch Gott fich buget, und nicht ftet6 17) ihrzet in ber Schrift gemeiniglich. Und wenns ichon etwas golte bei Denfchen folch Allfangen und Ausrede; follte ober mußte ich barumb ben Juben glauben, wenn fie fchlecht baber fagten, bie Schrift fei alfo gu verfteben? unb ich hatte ba fur Mugen fteben gewältige Schrift, und belle burre Bort, bie mein Gewiffen gefangen batten, daß ich auch feinem Engel vom Simmel weichen funnte: ja wahrlich, ich murbe ben gewaltigen Tert laffen fahren, und auf blog Jubengeschwag mein Berg und Gewiffen bauen: fo boch Dofes felbe fagt, fie feien vom Anfang und immerbar ein ungehorfam, haleftarrig, bofe Bolt geweft, baben auch noch nie teinen Prophes ten leiben noch boren tonnen, ber recht gelehret bat. Und fie follten nu allererst mich bie Schrift und Pto-

<sup>17) &</sup>quot; ftete" febit.

pheten nach ihrem tollen Kopf lehren beugen und bewten? Aber bavon ein andermal weiter, benn ich ja furhabe, (wo es Gottes Wille sein wollte,) unsern Glauben gegen ber Juben Thorheit zu halten, ob etliche unter ihnen mochten gewonnen werden. Ihr muß ich abbrechen, und aufs Concilium, so der Papst mit ben Seinen angelogen, und vielleicht auch ausgelogen hat. Will biesmal diese Sachen allein angestochen und

entworfen baben, bamit iche nicht vergeffe.

1 Mof. 18, 1. fegg. fchreibt Mofe: ber Serr erfchein Abraham im Sain Mamre, ba er in feineb Thur fag. Und ba er feine Mugen aufthat, ba ftunben brei Manner gegen ihm; und er lief ihnen entgegen, und fiel fur ihm nieber, und fprach: Serr, bab ich Gnabe funden fur beinen Mugen, fo gebe nicht fur beinem Anechte uber, man foll euch ein wenig Waffer geben. Die 18) rebet Gott mit Abraham, und Abras ham mit Gott beiderlei Beife, als mit einem, bu, unb ihr; ober, als mit einem, und mit vielen. Und ber Tert fagt boch beutlich, bief Geficht ober Erscheinung fei Gott felbe gemeft, ber ihm fur feiner Thur erfchies nen fei. Denn die zween Engel, fo bernach im 19. Cap. gen Gobom geben, ift gar ein ander Ding von biefen breien, die mit Abraham reben und effen, als ein einiger Gott, wie bas gang Capitet zeigt. Und hilft biewiber nichts, mas bie Juben gauteln. Der Tert ftebet ba, ber Bert fei es, ber ihm erfchein in brei Perfonen, hat fie auch alle brei als Einen angebet't. Darumb hat Abraham bie beilige Dreifaltigfeit bie wohl erfannt, wie Chriftus fpricht Joh. 8, 56: Abraham 19) hat meis nen Tag gefehen:

Stem 5 Mos. 6, 4 schreibt Mose also: hore, Sfrael, ber herr unfer Gotter ift ein einiger herr. hie stehet auch, bag ber einige herr (welcher Name in ber Schrift niemand, benn bem rechten einigen Gott gegeben wirb, wie bie Juben wohl wissen,) sei unfer Globim ober Gotter: anzuzeigen, bag ein einiger Gott sei wesentlich, und boch brei Person unterschieds

<sup>19)</sup> im Drig. "Johannes," ein Drudfehler.

tich, als viele, wie gefagt ift. Und Josua im 24. Env. v. 19 fprach jum Bolt: ihr tunnet bem herrn nicht Dienen, benn er ift heilige Gotter. Die ftebet nicht. allein Elobim, Gotter, fonbern auch beilige, ale ber viel sind, ober mehr benn einer; und spricht boch, et fei ber herr, ber einige Gott. Item 2 Sam. 7, 23 fpricht David in seinem Gebet ju Gott: wo ift ein Bolt auf Erben, wie bein Bolt Ifrael, umb welchs willen Gotter hingegangen find, Ihm ein Bolf zu er lofen zc. Die nennet er Gott auch Gotter, und fpricht: fle find hingegangen, ale viele; aber boch fluge barauf fpricht er 20): ibm ein Bolt ju erlofen, als von einem, ber hingegangen fei, ihm ein Bolt aus Cave ten zu erlofen. Item, 1 Dof. 19, 24. Der Berr ließ bom herrn regen Schwefel. Und Bachar. 3, 2: bet Derr fprach ju Satan: ber herr fchelte bich. Die re bet herr vom herrn, und herr regent vom herrn, immer ale einer, und boch viel. Daber benn nu im Pfalter David frei beraus weiffagt, Pf. 110. v. 1: ber Bere fprach zu meinem Beren : fete bich zu meiner Rechten. Pf. 2, 7: du buft mein Cohn, heute hab ich bich gezeuget; fpricht nicht: ich hab bich heute ge Schaffen. Und ber Spruche find-21) im Gfaia und anbern Propheten viel, da Chriftus Reich, Gottes Reich, gleich und eben baffelbe befchrieben wirb.

Db nu die Juben, so wunder, wundergiftig sind, solche Sprüche zu verkehren, sich hieran nichts kehren, da liegt nichts an. Es ist ihr Widerreben doch nichts anders, benn ihr Eigendunkel, gar ohn alle Schrift, allein zur Ausstucht erdichtet. Aber hie stehet Tert und Schrift, die lassen sich nicht also mit Menschendunkel umbstoßen. Wenn sie hoch ihre Weisheit beweisen, so lehren sie uns, daß nicht mehr denn ein Sott sei, wie die Türken auch thun. Solches aber bekennen und lehren wir auch, ja so fest und steif als sie, und ist kein Christen, der mehr oder anders denn einen einigen Sott, den einigen Schöpfer himmels und der Erden, bekenne oder wisse. Was-können sie

<sup>20) &</sup>quot;er" fehlt im Drig. 21) "find" fehlt.

hoher lehren, ober mehr von uns begehren? Da flehet unfer chriftlicher Glaube und spricht: es fei nicht mehr, benn ein einiger Gott, außer welchem tein ander Gott ift, fondern alles ander find Creaturn und nicht Gotter.

Was ists benn nu, daß beibe, Juben und Turten, entweder aus großer Bosheit, ober fur großer Uns wissenheit, uns Christen schelten, als die wir 22) mehr benn einen Gott hatten: so sie boch billig wissen sollten, daß sie daran offenbarlich und schandlich lägen, damit uns bei ihren Zuhörern verratherlich und giftigs lich verleumden, ihren Irrthumb zu starten, und unsere Wahrheit zu verunglimpfen. Aber Gottes Jorn hat sie verblendet, und fundigen undußfertiglich.

Daß wir nu weiter solchen einigen Gott erkennen und glauben, wie er inwendig seiner Gottheit drei unterschiebliche Personen sei, da sollten sie mit uns die Schrift ansehen. Denn wir's nicht von uns selbs erzbichtet haben, noch erdichten kunnten, wo die Schrift uns nicht hiezu bewegt, sonderlich unser Neu Testament, welchem sie nicht glauben, so im Alten gegrundet und verkundet ist, wie ist nicht Zeit ist, solches zu beweisen. Und wird doch damit der wahrhaftigen einigen Gottheit nichts abgebrochen, wenn wir glauben, daß drei Personen ein einiger Gott ist; er bleibt ja ein einiger Gott und ein einige Gottheit.

Daß wir aber so hochmuthig und vermessen sein wollten, und nach der Bernunft hin urtheilen, daß Gott inwendig seiner Gottheit mußte sein, wie uns bunkt, ein einzele Person, die wir nie nichts davon gesehen, und kein Mensch seben kann; und boch der Schrift Anzeigen haben, daß in dem gottlichen Wesen brei Personen sind, da sind wir zu gar grobe Gesellen, die wir unser blinde und arme Bernunft in solchen hohen Sachen mehr und hoher achten, denn der Schrift Anzeigen. So doch die Schrift Gottes Zeugnis von ihm selbs ift, und Bernunft nichts von gottlichem Wessen wissen kann, und will gleichwohl davon urtheilen,

eo) + nicht.

bas fie nicht weiß. Das heißt ja recht, ben Blinben

von ber Farbe urtheilen.

Wenn fie nu pochen auf bie Schrift, bag ein einiger Gott fei; fo pochen wir wieberumb, bag bie Schrift auch 23) eben fo ftart anzeigt, bag in bem einis gen Gott viel sind. Und gilt unfer Schrift fo viel als ihre; fintemal tein Buchftabe in ber Schrift vergeblich ift. Dag fie aber unfer Schrift wollen beuten, bas gestehen wir nicht; und sie habens auch nicht Macht noch Recht, benn es ift Gottes Schrift und Gottes Bort, die tein Menfch beuten foll noch tann.

Sagen fie: bie Schrift lebret ein einigen Gott; bas betennen wir fchlechts, und beuten gar nichts. Wenn wir aber fagen: Die Schrift lehret, (wie wir broben eingeführet,) bag mehr benn eines in der einis gen Gottheit fei, bie wollen fie bie Schrift beuten, und nicht fchechts bekennen. Ja, welcher Teufel hat ihnen befohlen, hie zu beuten, fo es boch eben fowohl Gottes Schrift ift, als ba fie vom einigen Gott lehret. wollen beuten unfer Schrift, und wir follen ihr Schrift nicht deuten. So mehr lag man die Schrift zu beisben Seiten ungedeutet, wie wir thun, und folecht befannt, bag ein einiger Gott fei, und boch mehr benn ein einzels in ber Gottheit fei; weil es bie Schrift beis bes lehret offentlich. Aber biegmal gnug.

Wollen am Enbe auch ben Nicenischen Glauben, (ben man Symbolon Nicenum nennet,) ber auch wis ber ben Arium gestellet ift, wie Athanasii, ju biefen breien Symbolis feben, welcher alle Sonntag im Umpt

gefungen wirb.

## Das Nicenisch Symbolon.

Ich glaube an einen einigen allmächtigen Gott ben Bater, Schöpfer himmels und ber Erben, alles, das fichtbar und unfichtbar ift.

Und an einen einigen herrn Jesum Chriftum,

<sup>23) &</sup>quot;quch" fehit.

Sottes einigen Sohn, ber vom Bater geborn ift, vor ber ganzen Welt; Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott vom mahrhaftigen Gott. Geborn, nicht geschaffen, mit dem Bater in einerlei Wefen, durch

welchen alles geschaffen ift.

Welcher umb uns Menschen, und umb unser Seligfeit willen, vom himmel kommen ift, und leibhaftig 24) worden durch ben heiligen Geift, von der Jungfrauen Maria, und Mensch worden. Auch fur uns gekreuzigt, unter Pontio Pilato, gelitten und begraben.

Und am dritten Tage auferstanden, nach ber Schrift. Und ift aufgefahrn gen himmel, und siet gur Rechten bes Baters. Und wird wiederkommen mit' herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Todten;

bef Reich fein Enbe haben wirb.

Und an ben Herrn ben heiligen Geift, ber ba les bendig macht, ber vom Vater und dem Sohn ausgehet. Der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebestet, und zugleich geehret wird. Der durch die Propheten geredt hat. Und eine einige heilige christlische 25) apostolische Kirche.

Ich bekenne ein einige Taufe, zur Bergebung ber Sunden. Und warte auf die Auferstehung ber Tobten,

und ein Leben ber gufunftigen Belt, Umen.

Aus bem Neuen Teftament will ich biegmal nichts fuhren; benn barin ift von ber heiligen gottlichen Dreiheit ober Dreifaltigfeit alles klarlich und gewaltigelich bezeuget, bas im Alten Testament nicht so helle heraus gestrichen, aber boch auch gewaltiglich angezeigt ift.

24) 3m Orig. am Rande: Leibhaftig, empfangen, ober Leib anges nommen, auf grob gedenticht, incarnatus, eingefleischt.

<sup>25)</sup> Im Orig. am Rande: Christlich, Catholica, tann man nicht wohl beffer beutschen, benn christlich, wie bieher geschehen; bas ift, wo Ebristen find in aller Welt. Da wider tobet der Papst, und will seinen pof allein die christliche Rirche geheißen haben; leugt aber, wie der Teufel, sein Abgott.

## XXXVI.

An die Pfarrherrn, wider den Bucher zu pres digen. 1540.

Aufer einigen Sermonen und Bebenten über Buder und 3instanf, gab buther auch gegenwärtige Bermahnung heraus, welche an die Pfarrherrn gerichtet ift. daß fie gegen ben immer mehr überhand nehmenden Buder im Geldausleihen gegen bobe Binfen predigen und befonders guf Befolgung der Steffe eine. 6, sa halten möchten. Sie erschien zwerft i fa am Bittemberg in 4.

## . Aelteste Ausgaben.

- 1. An die | Pfarrherrn, Wi- | bet den Bucher | zu predigen. | Bermanung | D. Mart. Luth. | Wittemsberg. | M. D. XL. | Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg, | durch Joseph Klug. | M. D. XL. | 11 Bogen weniger eine Seite, in 4, mit Tit. Einf.
- 2. Eine gang abnliche Ausg. mit ber Jahrszahl: DD D. XXXX. 113 Bogen, mit gleicher Titeleinfaffung. 4.
  - 8. Eine ber vorigen sehr, ähnliche Ausgabe. Der Titel ist den Worten nach völlig gleich, nur besteht er aus 9 Zeilen und jener aus 8. Im Texte sind einige Abweichungen in der Orthographie. Schlufformel, Bogenzahl und Titeleinfassung sind dieselben. 4.
  - 4. An die Pfarrherrn | wider den Bucher, | zu predigen. | Bermanung D. Mar- | tini Luther. | Bittenberg | M. D. XL. | 7\frac{1}{4} B. in 4. O. Tit. Ginf.

## In ben Sammlungen.

Wittenb. VI. 806. Jen. VII. 896. Alfenb. VII. 401. Leipz. XXII. 167. Balch X. 1024. Bir gesben ben Tert nach ber Originalausgabe Rro. 1.

Ich habe vor funfzehen Sahren wiber ben Bucher geschrieben, ba er bereitan so gewaltig eingeriffen war, bag ich keiner Besterung zu hoffen mußte; sint

ber Beit hat er sich also erhebt, baß er nu auch tein Laster, Sunde oder Schande sein will, sondern läßt sich ruhmen fur eitel Augend und Ehre, als thu er den Leuten große Liebe und christlichen Dienst. Was will nu helsen und rathen, da Schande ist Ehre, und Laster ist Augend worden? Seneca spricht aus der natürlichen Bernunft: Deest remedii locus, ubi quae vitia suerubt, mores siunt. Deutschland ist gewest, was es hat sollen werden, der leidige Seiz und Wucher habens

gu grund verberbet.

Doch bitte ich umb Gottes willen alle Prediger und Pfarrherr, wollten nicht fcweigen noch ablaffen, wis ber ben Bucher ju predigen, bas Bolt ju vermahnen und zu marnen. Ronnen wir bem Bucher nicht mehren, (benn bas ift nun unmöglich worben, nicht allein unfer Predigt, fonbern auch bem gangen weltlichen Regiment,) bag wir boch etliche mochten burch fer Bermahnen aus folder Goboma und Gomorra Muffen wir aber mit Lot auch etlich gute Freunde laffen brinnen verberben burch ihren Duthwillen, bag boch wir nicht brinnen bleiben, noch ihrer Sunde und Strafe mit fcweigen uns theilhaftig machen; fonbern, foviel uns muglich, boch bas Gefchrei horen laffen, daß Bucher fei teine Tugend, fondern große Sunde und Schande. Darumb laffe fich ein iglicher fein Gewiffen und Ampt treiben, baraus er fculs big ift, zuweilen des Jahres fein Pfarrvolt zu vermah= nen, ober auch zu lehren, fich fur Bucher und Geig gu buten, bamit bem Schalt feine Larven abgezogert werben, barunter er fich gefchmuckt hat, als fei er recht und fromm. Und daß iche fury mache, und bas nothigft und großest anzeige, foll man bem Bolt beutlich und flatlich vorfagen:

Erstlich, vom Leihen und Borgen, wo man Gelb leihet, und bafur mehr ober bessert sobert ober nimpt, das ist Wucher, in allen Rechten verdampt. Darumb alle biejenen, so funse, seche, ober mehr aufs Hundert nehmen, vom geliehene Gelbe, bie sind Wücherer'; barnach sie sich wissen zu richten, und heißen des Geizs ober Mammon abgottische Diener, und mügen nicht ses lig werben, sie thun benn Buße. Also eben soll man

von Rorn, Gerften, und ander mehr Baar auch fas gen, bag, wo man mehr ober beffere dafur forbert,

bas ift Bucher, geftohlen und geraubt Gut.

Denn leiben beißt bas, wenn ich jemand mein Belb, But ober Gerathe thu, bag ers brauche, wie Lange ihm noth ift, ober ich kann und will, und er mir baffelbe gu feiner Beit wiebergebe, fo gut als ichs habe ibm gelieben; wie ein Nachbar bem anbern leis bet Schuffel , Rannen , Bette, Rleiber , alfo auch Gelb ober Gelbewerth, bafur ich nichts nehmen foll. Bir reben biegmal nichts von geben ober fchenten, auch nicht von taufen, ober vertaufen, noch vom wiederkauflichen Binfe; fonbern von bem Leiben, barin ber Bucher fast alle fein Gefchaft ist treibet, fonderlich im Gelb leihen. Darumb ift bas Stud fleißig dem Bolt einzubilben, und ift fein große, bobe Rlugheit, fonbern ift gang leicht zu verfteben, und ein fehr grober Tert, nehmlich, wer etwas leihet, und nimpt bafur etwas bruber, ober (bas gleich fo viel ift,) etwas beffers, bas ift Bucher. Denn leihen foll nichts mehr wiebernehmen, fonbern eben baffelbe, bas geliehen ift, wie bie Propheten, Chriftus felbs, auch Die weltlichen Rechte lebren.

Wird hierüber jemand klügeln: es konne sich der Kall begeben (davon hernach weiter,) daß man musse etwas mehr oder beserk nehmen, denn geliehen ist. Solche soll man außer der Predigt horen oder zu den Juristen weisen, die haben Besehl, ihrs Eides und Ampts halben, hierin zu richten oder unterweisen; aber das predigen soll immer sort gehen und darauf beharren, daß es Wucher sei, wer da leihet, was er auch leihet, und nimpt etwas mehr oder bessers. Und lasse diesen Tert nicht von der Kanzel kommen, noch zwingen, denn es ist der rechte Tert, und aller Rechten Tert. Ist etwa ein Fall, der Glosse bedarf, die such man insonderheit bei den Pfarrherr daheim, oder bei den Juristen; sonst, wo mans sollt alles auf der Kanzel ausrichten, was von Wucher und spissigen

<sup>43 419</sup> 

Srifflin gesucht und geschrieben ift, und noch gesucht und geschrieben wirb, so wurde ber jungst Lag ehe kommen, weber wir anfingen vom Wucher zu predigen.

Bum andern, wird jemand hie schreien: wo das so so sollt' sein, so ware fast die ganze Welt im Wucher verbampt; benn solch Leihen ist ist gemeine durch alle Stande. Las aber dich solch Schreien nicht irren, das du anfahest zu disputirn von obgenanntem Tert: prebige du immer fort, und heiße sie mit solchem Schreien zu mir oder meins gleichen, oder zu den rechten Justisten gehen, denselbigen solchs klagen: dir gebuhrt (sprich,) vom Tert nicht zu weichen, noch idermanns Einrede aus der Kanzel zu handeln. Haben sie seihl drach, daß sie es suchen, wo sie wissen und sollen, du habest den Tert nicht erdichtet noch aufbracht, dir ges buhr auch nicht denselben zu beuten oder leuken, es müge ein jeder sein Gewissen rathsfragen, oder bei hoher Ges

lehrten andern Berftand (wie gefagt,) fuchen.

Biewohl es eine fehr faule Ginrebe ift, auch eis nem iglichen Dorffuster wohl zu verantworten, wenn man anzeucht ber Welt Brauch, wiber bas Recht ober Gottes Wort. Bas ift die Welt anbers, benn Unrecht thun, geizen, wuchern, und allerlei Lafter und Bosheit fich fleißigen? Ift nicht bas ein gemein Gefcrei: bie Belt ift bofe, voll Untreu, achtet fein Tugend noch Ehre, ift fein Scham noch Bucht ic. Das rumb mußt bu bich nicht fo ausbrehen und fagen: bie gange Welt thut alfo. Denn bawiber barf bir fein hochgelehrt Boctor rathen, fonbern es fann bir mohl ein Sirtenknaben fagen; bie Belt thut freilich alfo, aber fie follt nicht alfo thun. Darumb bleib baheimen mit biefer Musrebe, bag, mo es fo follt fein, fo mare alle Belt verbampt. Denn es nicht neu, noch feltfam, baf bie Belt verzweifelt, berflucht, verbampt fei ; fie ifts allzeit gewest, bleibts auch ewiglich: folgest bu ihr, fo bleibest bu auch bei ihr in Abgrund ber Hollen. Darumb heißt es: fiat iustitia, et perent mundus; nicht anfeben, mas der Saufe oder die Welt

<sup>2) †# 1</sup> 

thut, fonbern mas recht ift, und was ber Saufe thun follte.

Bum britten: fprache jemanb: wenn folche follt fein, wer will bem andern etwas leihen ober helfen? Ich will eben fo mehr mein Gelb, Korn, Guter be lolten, und niemand nichts leihen. Antworte ich: bas weltlich Recht zwinget bich freilich nicht, bag bu jemanb etwas leiheft, gebeft, ober vertäufeft, und ftrafet bich nicht, wo bu es lageft anfteben: ohn bag bie Dberteit gur theuren Beit ober anbern Roth foulbig ift, bie Baurn, Burger, Abel, und fo es haben, ju zwingen, Betraibe ju vertaufen, und nicht geftatten, bag muthwilliglich unnothige Theurung anrichten; benn bamit thun fie eben fo viel als ftablen und raubeten fie cs auf bem Martt, aus ben Saufern, aus bem Beutel, und machen also aus bem Rauf auch einen Wu-Aber bas ift ist ju viel auf einen Biffen, muffen ist bas eine Stud, als vom Bucher im Leiben, hanbeln; wenn wir bem hatten gesteuret (nach bem jungften Tage,) so wollten wir bem Raufwucher auch . feinen Text wohl lefen; auch mas Chrifti Recht bie antwortet, wollen wir hernach ein wenig ausstreichen. Judef lag bich folch Sprechen ober Einreden auch nicht irren, fondern bleibe bei bem Tert, und fprich : es leibe niemand ober jemand, einer ober ibermann; fo · ftehets ba: mer leihet, und bafur etmas nimpt, ber ift ein Mucherer. Bon bem Tert laffe bu nicht, wenn hundert taufend Ginrede tamen.

Und ist solche Einrebe ja so faul, als jene, und traff nicht besser Antwort, benn broben auf der Welt Brauch gegeben ist. Lieber, was ists gerebt, wenn du sagest: wer will leihen, wenns so sollt sein? weiß man nicht, daß die Welt kein Guts thut? Wie Psalm 14, (3.4.) spricht, daß Gott aller Menschen Kinder vom Himmel ansiehet, und nicht einen drunter sindet, der Guts thut. Was ists denn neue oder seltsam, daß die hen neue oder seltsam, daß die sprichst: wer will dem andern leihen umbsonst? Denn leihen umbsonst ist ein gut Werk, darumb thuts niemand unter Menschenkindern; sondern also thun Menschenkinder: sie lügen, betrügen, stehlen, nehmen, rauben, ohn wo das Schwerdt wehret, oder wehren

fann: fonft thun Menfchentinber, wie ihr Art ift; fo bringet fie bas Schwerdt nicht, Guts zu thun, fondern wehret ihnen, nicht Bofes zu thun, fo viel es vermag-Bum vierten, fpricht Junter Mucher alfo: Lieber,

Bum vierten, spricht Junter Bucher also: Lieber, als ist die Laufte sind, so thue ich meinem Rahesten einen graßen Dienst dran, daß ich ihm leihe hundert auf funse, sechse, zehen, und er dankt mir solches Leishens, als einer sonderlichen Wohlthat; bittet mich wohl darumb, erbeut sich auch selbs, willig und ungezwungen, mir funf, sechs, zehen Gulden vom hundert zu schensten; sollt ich das nicht ohn Wucher mit gutem Gewissen mugen nehmen? Wer will ein Geschenke für Wuscher achten? Die sage ich: laß du rühmen, schmucken und pugen, wer da will, kehre dich gleichwohl nichts dran, bleibe seis bei dem Tert: man soll auf Leihen nichts mehr oder bessers nehmen. Wer aber mehr oder bessers nichten, und heißt nicht Dienst, sondern Schaden gethan seinem Rahesten, als

mit fteblen und rauben geschicht.

Es ift nicht alles Dienft und wohlgethan bem Rabeften, mas man beißt Dienft und wohlgethan : benn eine Chebrecherin und Chebrecher thun einander aroffen Dienft und Wohlgefallen: ein Reuter thut eis nem Mordbrenner großen Reuterbienft, baf er ihm bil fet auf der Strafe rauben, Land und Leute befehben. Die Papiften thun ben Unfern großen Dienft, bag fie nicht alle ertranten , verbrennen , ermorden , im Gefangniß verfaulen laffen; fondern laffen boch etliche leben. und verjagen fie, ober nehmen ihnen, mas fie haben. Der Teufel thut felbe feinen Dienern großen, unmaglichen Dienft, Gulfe und Rath; macht reiche, große, machtige herrn braus; Summa, die Delt ift voll großer, trefflicher, taglicher Dienft und Wohlthaten, und muffen auch die Frommen oft frabe werden, bag fie etwas fur ben Bofen behalten; und folches fur Wohlthat annehmen. Die Poeten fchreiben von eis nem Cyclope Polyphemo, bag er bem Ulpffe verhieß, er wollt ihm die Freundschaft thun, bag er zuvor feine Gefellen, barnach ihn zulest wollt freffen; ja, es ift auch ein Dienft, und ein feine Bobithat gemeft.

Solcher Dienst und Wohlthat fleißigen und uben

fich ist Ebel und Unebel, Baurn und Burger, kaufen auf, halten inne, machen theure Zeit, steigern Korn, Sersten, und alles, was man haben soll, wischen darnach das Maul, und sprechen: ja, was man haben muß, das muß man haben; ich lasse es den Leuten zu Dienst, kunnt' und mocht ichs doch wohl behalten. Also ist denn Sott sein getäuscht und genärret, und wie kann der arm barmherzige Gott hie anders sehen, denn eitel Dienst, gute Wert und Wohlthun? Er dar sich nicht merken lassen, daß es ubel umb sie stinke; so gar heilig sind die Menschenkinder worden, eh ers gewahr wird. Also kann ist niemand mehr wuchern, geizen, noch bose sein, die Welt ist eitel Deiligen worden, bienet idermann dem andern, niemand thut dem andern Schaden.

Dievon follten 3) Prebiger, fagen, und nicht ftillfcmeigen, fondern bem Bolk beutlich und flarlich anzeigen, bag es nicht heißt Dienst ober mohlgethan, mas wider Gottes Wort und wider Recht gethan wird. Denn er fagt: bu follt Gott allein bienen. Bas feinem Bort ober Recht nicht gebienet ift, bas mag fich Dienft und Bohlthat laffen ruhmen, aber es ift eis nem frembden Gott, bem Teufel, gebienet und moble gethan. Darumb wer ba leihet, und mehr ober bef fere nimpt, ber fundigt wiber Gott, ale ein Bucherer! Thut er aber bamit einen Dienft, fo thut ers bem leibigen Teufel, ob gleich ein armer benothigter Mann folche Dienfts bebarf, und mohl muß folche fur einen Dienft ober Wohlthat annehmen, bag et nicht gang und gar gefreffen werbe. Chen alfo auch, wer aus großer Roth gezwungen fich erbeut ober fchenkt funf oder mehr aufs hundert, ber muß es wohl laffen einen Dienft heißen, ob ere mohl gar ungern thut. Aber bu bift bamit nicht ficher noch entschuldigt, bu es nimpft; noch viel arger bift bu, wo bu es als fur Recht nimpft, und bein Nehmen fur einen Dienft und Wohlthat ruhmeft: benn, bu nimpft es nicht als ein frei Gefchente, bas weißest bu gewiß, und bein

a) follt bu-

Gewiffen tanns nicht laugnen; fenbern bu nimpfte als einen rechten Gewinnft von beinen hunbert Gulben.

Denn geschenkt beißt nicht rechter Gewinnft, fonbern freiwillig umbfonft gegeben und genommen Ding. welche in foldem Sandel nicht geschicht, wie bu weiße Roch fcmudeft bu es, laugeft, und heißeft es ein Gefchente, fo es boch ift in der Wahrheit ein Bewinnst und Bucher, von bem Durftigen in feiner Roth bir gegeben, ber es muß bir ju Billen und Dienft ein Beschent laffen beifen, ber bich Beigwanft fonft nicht anfahe, bag er bir eine Bulfen vom Safertornlin fchenten wollt, fcmeige benn funf ober zehen Gulben, ober baß ers follt heißen ihm von dir ein Dienft gethan; fonbern er thut bir, und muß bir thun folden Dienft, will er anders Gelb haben. Denn es ift nicht ber Welt Beife, wenn fie gleich uberfluffig bat, bag fie viel gebe ober fchente, auch armen Freunden, und benen, fo es Die viel weniger wird bir jemand hoch bedürfen. fchenten, ber bu ein Unhuld, Frembd, und vielleicht umb beines Beize und Buchers willen ein gemeiner Rluch, Grauel, und Sprichwort bift? Aber ich tomme at weit vom Tert, und folche Difputation gehoren in bas fonder Gefprache. Doch treibe bu, Prediger, ben Tert getroft auf ber Rangel, bag leihen und baruber nehmen fei Bucher, und gib ihm barnach bei bir im Saufe (mo fie pochen wollen,) Difputirens gnug, ober meife fie zu ben Juriften, bag fie bir biefes Terte eine bel fere Stoffe bringen.

Damit du aber auch nicht fogar ungeruft feieft, und sie bich nicht für eine ledige Blasen halten, magst du, so du willt, auch diesen fernern Bericht in diesem Handel merken; wiewohl es mich bester gerathen dunkt umb beiner Ruge und Friede willen, du weisest sie von dir zu den Juristen: derselben Sid und Ampt ist (wie droben gesagt,) in solchen sterblichen, vergänglichen, elenden Weltsachen zu richten und zu lehren; sonderlich wo man wider den Tert will klügeln und spisig sein. Doch daß du steif und fest auf dem Tert bleibest, nemslich, daß Leihen und drüber nehmen sei Wucher. Diessen Tert werden dir alle lura und Juristen bestätigen muffen, nicht allein nach dem Evangelio, (welchs sie

nichts angehet,) fondern auch in ihren Buchern. Darumb kannst bu im Tert nicht irren, die Gloffe gerathe wie gut und bofe sie wölle; so hast du doch recht geprediget wider ben Wucher: das Leihen soll nicht drüber nehmen, ober ist Wucher, und nicht Leihen.

So ist nu zum Uberfluß (ob bir bie Ruge unb Friebe ju fcmer murbe ju leiben, ober wollteft es felbs auch gern verfteben,) bas ber Bericht: es fann ge fcheben, ober geschicht auch wohl oft biefer Rall: bag ich Sanns leibe bir, Balthfer, hundert Gulben, mit folder Daage, bag ich fie muß auf Dichaelis wieber haben jur Rothdurft, ober werbe (wo bu faumeft,) brob ju Schaden tommen. Michaelis tompt, bu gibft mir bie hundert Gulben nicht wieber, fo nimpt mich ber Richter bei bem Salfe, ober fest mich in Thurn ober Geborfam, ober tompt bergleichen ander Unrath baraus uber mich, bis ich bezahle: ba fige ober bleibe ich freden, verfaume meine Nahrung und Befferung mit großem Schabens ba bringeft bu mich zu, mit beinem Gaumen, und lohnest mir fo ubel fur meine Wohlthat. Was Mein Schabe macht, weil bu faumeft foll ich bie thun? und ichlafeft, und gehet taglich Untoft ober Schaben brauf, fo lange bu faumeft und fcblafeft. Wer, foll nu bie ben Schaben tragen ober bugen? Denn ber Schabewacht wirb zulest ein unleiblicher Gaft in meinem Saufe fein, bis ich ju Grund verberbe.

Mohlan, hie ist weltlich und juristisch von ber Sachen zu reben (die Theologiam mussen wir sparen bis hernach). So bist du Balthser, mir schüldig hinnach zu geben, uber die hundert Gulben, alles, was der Schabewacht mit aller Untost drauf getrieben hat, denn es ist bein Schuld, daß du mich so gelassen hast, und ist eben so viel, als hättest du mirs genommen frevelich. Dar umd ists billig, auch der Vernunft und natürlichem Recht nach, daß da mir alles wieder erstattest, beide die Hauptsumma mit dem Schaden: denn ich habe dir die hundert. Gulben nicht geliehen, daß ich mich selbs, oder du mich damit solltest verderben, sondern ich habe dir wollen ohn meinen Schaben hetsen. Dieß alles ist so kiar und helle, daß wenn alle lura und Juristendücher

verloren waren 4), so mußte es boch bie Bernunft noch fegen , wie schwach sie ware.

Solden Schademacht heißen ber Juriften Bucher gu Latein Interesse, und fold Leihen ift freilich fein Bucher, sonbern ein rechter loblicher, ehrlicher Dienft und aut Bert, bem Rabeften erzeigt. Und wo bie Perfon dazu ein Chriften ift, fo ifts auch ein chriftlich Werk, welchs Gott nicht allein hie auf Erben, wie er ben weltlichen thut, fondern auch in jener Welt belohnen will, wie David fagt Pfal. 112, 6: In memoria acterna erit iustus etc. Denn eine chriftlichen que ten Berte will Gott nimmermehr vergeffen; bie weltlichen guten Wert bezahlet er hie auf Erben, barnach find fie vergeffen; fo tonnen auch lura und weltliche Derrichaft nicht mehr, benn folde weltliche, vergang-

liche aute Wert lebren und erhalten.

Uber biefen Schabemacht tann nu noch einer furfallen, und ift ber: wenn bu Balthfer mir nicht wiebergibeft auf Dichaelis die hundert Gulben, und ftehet mir fur ein Rauf, bag ich funnte taufen einen Garten, Ader, Saus, ober mas fur ein Grund ift, baran ich großen Nugen ober Nahrung mocht haben, fur mich und meine Rinder; fo muß ichs laffen fahren, und, bu thuft mir ben Schaben und Sinbernig mit beinem Saumen und Schlafen, baf ich nimmermehr tann gu foldem Rauf tommen. Satte ich nu meine hundert Gulben bir nicht gelieben, fonbern babeim behalten, fo Funnte ich mit ber Salft ben Richter bezahlen, mit bet anbern Balft ben Garten taufen; nu ich bir fie gelie hen habe, machst bu mir einen Zwilling aus bem Schabewacht, bag ich bie nicht bezahlen, und bort nicht tau=' fen tann, und alfo zu beiden Theilen muß Schaben leiben; bas heißt man duplex interesse, damni emergentis et lucri cessantis, fo qut fie es haben tonnen reben.

Die muß man nu ben Juriften laffen bie mancher-Lei Difputation, ob einerlei bunbert Gulben verfaumet, qualeich beibe Schaben ober ben 3milling bringen. Denn,

A) murben.

ift Banns hunbert Gulben fculbig, fo ift alleines ber eine Shabemacht ba; ift er funfzig fculbig, fo mugen beide Schabemacht ba fein; benn es fann niemand gugleich mit einem hundert Bulben bezahlen, und gugleich ben Garten fur hundert Gulben taufen. ifts auch ein anders, ob ber Garte feil geweft, ober tauflich mit einbedingt ift, ba Sanns bie bunbert Gulben von fich gelieben bat; benn mas noch nicht feit ift, wenn fcon baar Gelb ba ift, fann niemanb taufen. Stem bag Sanns bie hunbert Gulben wohl hatte mugen verlieren burch Diebstahl, Rauber, Feur und bergleichen, bamit er wiber bezahlen noch taufen gunnte; benn es ift Gelb ein ungewiß, mantelbar Ding, barauf man tein gemiffes tann banbeln. Solche und berfelben ungahligen Umbftanbe ober Bufalle gebuhrt ben Juriften zu rechen und zu bewegen , bamit ber Schabemacht ober Interesse nicht ein Schalf und Bucherer werde; und tonnen hie wohl weife Leute 5} feiblen. Auch wie fann man alles fo rein machen in bem unreinen Recht, fo bie Belt in biefem elenden Leben Ift gnug, bag es grob, fchlecht, einmuß brauchen? faltig Recht fei; subtil und fcharf tanns nicht fein, ober friegt folche Scharten, bag es auch nicht Butter fineiben fann, ba es wohl follte Bloche und Rloge fcheitern. Es ift ein anber Ding mit Chrifto und feis nem Evangelio.

Aber du Prediger hast hieran gnug, damie du tonnest unterscheiden, was Wucher ist; nemlich, hat Balthser die hundert Gulden auf Michaelis nicht wiedergegeben, und Hanns hat daruber muffen bezahlen, und
Schaben gelitten, so soll ihm Balthser den Bezahlschaben wieder erstatten nach weltlichem Recht. Hat er
dazu damit verhindert, das Hanns den Garten nicht
hat konnen kaufen; will Hanns steenge sahren, so mus
Balthser auch was nachgeben: oder laß es (das ist befser) gute Freunde vertragen und schlichten; denn es ist
schwer und fährlich, benselben Kaufschaden eben gleich
zu schähen und treffen, weil der Kauf zuvor nie ge-

<sup>5)</sup> meife Leute bier mobil.

macht, noch befchloffen, wie theur ber Garten erkauft ware worden, umd vielleicht ein ander Garte bagegen ja fo gut kumte noch furfallen. In dem andern Schasben ber Bezahlung kann man die Unfost leichtlich rechen; das Evangelium aber wird viel einfaltiger hierin richs

ten ; wie bernach.

Darein fiebe aber und merte wohl, mein Pfarte berd, daß fold Leihen, ba Schademacht ober Intereffe innen tegiert, in ben Sanbeln ist nicht gefchicht, fonbern ift alles eitel Buchere mit ihnen. Denn nachbett fie gehoret, daß Sanns mit feinen verliehen hunbert Gratber hat Schaben gelitten, und billige Erftattung feines Schabens fordert, fahren fie plumbs einhin, und Schlahen auf ein iglich bunbert Gulben folche zween Schabemacht, nemlich, bes Bezahtens Unfoft, und bes verfaumeten Gatten Raufs; gerade als maren ben bunbert Gulben naturlich folche zween Schabemacht angemachfen: bag 6) mo hundert Gulben verhanden find, bie thun fie aus, und rechen brauf folche zween Schaben, und nehmen bavon Erffattung folder Schaben, Die fie boch nicht erlitten haben. Denn, bag bu hunbert Bulben haft, barumb bift bu nicht fchulbig, bag bu auf Dichaelis bezahlen muffest, und ift barumb fein Garten feil, ben bu auf Dichaelis taufen tonn= teft; noch rechenst bu folche nichtige beibe Schaben auf beine gewiffe fichere hundert Gulben, und nimpft bafur funf, feche, geben Gulben jahrlich, gerabe als mareft bu ber Sanns, ber von Balthfer verfaumet und verhindert ift. Rein, boreft bu es, bu bift nicht berfelbe Sains; benn es ift tein Balthfer ba, ber einen folchen Sannfen mache: bu erbichteft bir felbe, bag bu ein folder Sanns feift, ohn alle Batthfer; barumb bift bu ein Buchaver, ber bu felbe beinen erbichten Schaben von beines Rabesten Gelb buffeft, ben bir boch niemand gethan hat, und fannft ihn auch nicht beweisen noch berechen. Solchen Schaden heißen die Juriften, non verum, sed fantasticum Interesse, ein Schaben, ben ein iglicher ibm felber ertraumet.

<sup>6) &</sup>quot;bag" fehit.

Ja, sprichst bu, es ist muglich, und kunnte gleichwohl gefcheben, bag meine hunbert Gulben folde gween Schaben litten bermaleins. Da bift bu recht. uns nu gleich gegen einander handeln: beine bundert Bulben funnten vielleicht bermaleins folche green Schaben leiben, fo konnte ich bermaleins wohl bir fünf, feche Gulben geben: lag gleich fein, und bie Gulben ftille liegen, fo lange beine hundert Gulben folche 7) zween Schaben nicht leiben, fo lange will ich bir nichts ge ben ; fo find wir ber Sache eins, und ift bas Leihen recht. Es gilt nicht alfo Sagens: es funnten bie Schaben gefcheben, bag ich weber begahlen noch taufen funnte; fonbern es beißt: es find bie Schaben gefche ben, bag ich nicht habe tonnen bezahlen noch taufen. Souft heißts: Ex contingente Necessarium, aus dem, bas nicht ift, machen bas, bas fein muffe; aus bem, bas ungemiß ift, eitel gewiß Ding machens follt folder Bucher nicht bie Welt auffreffen in furgen Jahren?

Summa, es ift nu genug gefagt, bas Leihen foll nichts bruber nehmen, und foll geschehen bem Durftigen zu Dienft ober Rus. Den Tert halt feit, und ift auch leicht zu verfteben, bag 8) Schaben bezahlen, nicht fei uber bas Leihen mehr geben ober nehmen: benn es ift jufallig Unglud, bas bem Leiber wiberfahret obn feinen Willen, beg er fich erholen muß. Aber in ben Danbeln ifts umbgefehrt, und gar bas Wiberfpiel; ba fucht und erbicht man Schaben auf ben benothigten Rabeften, will bamit fich nahren und reich werben, faul und mußig, praffen und prangen von ander Lente Merbeit, Gorge, Kahr und Schaben; bag ich fice hinter dem Dfen, und laffe meine hundert Gulben fur mich auf bem Lande werben; und boch, weil es gelieben Gelb ift, gewiß im Beutel behalte, obn alle Rabr und Sorge. Lieber, wer mochte beg nicht?

Und was vom geliehen Gelbe gefagt ift, bas foll auch vom geliehen Getraibe, Wein und bergleichen Baar verstanden fein, daß folche zween Schaben mugen barinnen furfallen; aber bag biefelben Schaben nicht

mod + /m - win /

follen ber Baar naturlich angewachfen fein, fonbern zufälliglich widerfahren mugen, und barumb nicht ebe fur Schaben gu'rechen, fie fein benn gefcheben und uberweifet, wo fie ohn bas geforbert und genommen werden, bag man miffe, es fei Bucher und Unrecht. Benn und wo aber folche Schaben gefchehen, weil baffelbe ein weitlauftig und unendlich Ding ift, umb ber ungabligen Bufalle willen, fo lag bie Juriften bierin rathen, ober, (bas gewiß und 9) bas befte ift,) Arbitron, Theibingsleute, ober gute Freunde brinnen hanbeln und ichlichten, fo ifte alebenn Recht und Kriebe. Denn fo fpigig und gewiß wird tein Recht nimmer mehr erfunden werden, bas alle Bufalle ober Umbftanbe faffen muge, wie Ariftoteles Eth. 5 von ber enternela lebret. Dber, wird es funden, (bas ift, erbichtet,) fo ifte bas allergroßest Unrecht; nach bem Spruch bes Elügsten Romers Scipionis: Summum ius, summa injuria: enge Recht, weit Unrecht; item: allgu fcharf wird ichartig; barumb muß man ju beiden Geiten ein-Schlaben, und die Billifeit laffen alles Rechts Deifterin fein.

Solchs alles ist juristisch, und die Juristen solle ten solches lehren; aber nu sie nicht Prediger sind, bleibts in ihren Buchern baheim gestorben und begraben, bag es unter die Leute nicht erschallet, und mussen wir Presdiger davon reden und vermahnen, wo wir nicht Antinomer wollen sein, und mit der Welt durch frembde Sunde zum Teufel sahren. Wiewohl die Juristen hiemit nicht alle entschuldigt sind. Denn die, so in den Schulen lesen, sollens steisig der Jugend einbilden, und die, so für Gerichte handeln, die Parte ernstlich davon unterrichten; so käme es freilich boch ein wenig unter die Leute. Aber vielmehr sollens die Juristen thun, die zu Hofe Kanzler und Rathe sind: denn alsokunte und müßte es von oben herad auch herunter tommen, die auf die alleruntersten. Aber wenn sie in der Hohe schweigen oder stopfen, so werden wir armen Prediger hienieden mit unserm Schreien wenig ausrich

a) "und" feblt.

ten; sondern, wo wir einen bekehren, so werden fie viel taufend verkehren. Darumb sei der Wucher mit allen seinen Sunden, nach unser Predigt, den Juristen aufgelegt. Denn, wo die nicht helfen wehren, die den Damm verwahren sollen, so wird unser Zaun die Fluth nicht aufhalten. Ein iglicher denke, daß er sein Gewissen, nach der Maaße seines Standes und Ampts verwahre; wir Prediger können hierin bald und leicht rathen, als denen niemand, oder gar wenig folgen.

Sie fagen : bie Welt tonne nicht ohn Bucher fein. Das ift gewißlich mahr. Denn fo fteif und fattlich wird tein Regiment in ber Welt werben, ift auch nicht geweft, bas allen Gunben funnte mehren. Und wenn ein Regiment funnte allen Gunben wehren, fo wirb bennoch die Erbfunde, die Quelle aller Gunden, fampt bem Teufel, (bavon bie lura nichts wiffen,) muffen bleiben, welchen man muß immer aufs neu wehren, fo viel es muglich ift. Darumb fann bie Belt nicht fein 10) ohn Bucher, ohn Beig, ohn Sohmuth, ohn Burerei, ohn Chebruch, obn Morb, ohn Stehlen, ohn Sotteslafterung und allerlei Gunden 11); fonft mare fie nicht Welt, und mußte Welt ohn Welt, Teufel obn Teufel fein. Aber ob fie bamit entschuldiget find, bas werden fie mohl - erfahren. Der Berr fpricht Matth. 18, (7): es muffen Mergernuß tommen, aber wehe bem Menfchen, durch welchen Mergernig fompt. Bucher muß fein, aber mehe ben Bucherein.

Weltlich Recht ift ein schwach, geringe, unrein Recht, bas kommerlich ben zeitlichen Kriede und bes Bauchs Leben erhält, zu mehren und nahren das wensch-lich Geschlecht, umb der heiligen willen zu jenem ewigen Leben. Darumb kanns nicht allen Sünden wehren, sondern so viel es müglich ist. Wie ein hirte kann nicht alle Schafe fur dem Wolfe, Sterben und andere Seuche erhalten; dennoch soll er wehren, wo er kann, und nicht frei dem Wolf oder Seuchen Raum lassen. Also soll auch weltlich Regiment nicht frei Raum geben zu fundigen, sondern aufs ftrengest es kann, wehren. Es

<sup>10) &</sup>quot;fein" fehit.

wird boch Gunde genug geschehen ohn seinem Willet, und wird bleiben, das gesagt ist: West kann ohne Wuscher nicht sein, nicht ohn Mord, ohn Chebruch. Denn es ist ungewehret, und ehe mans ersähret, so ists geschehen; sonst dutst man keins Rechten, noch Juristen, noch Fürsten, wo mans zuvor wehren und verkommen kunnt; sondern, wo mans nicht wehren kann, das man dennoch steure, das ist, strase das geschehen Uebel und schrede das künftige, so viel es müglich ist.

Alfo ifts mit bem Bucher auch. Webren fann man nicht fo gar rein, bag fein Bucher fei; aber wenn es geschicht, ober fehr wachst und uberhand nimpt, daß er zulest auch frei eine Tugend fein will, ba fann und muß man wohl fleuren und wehren. Gleichwie auch Mord und Chebruch geschehen, man verbiete wie man will; aber wenn es gefchehen ift, ober mit Gewalt will einreißen, fo zwingt die Roth, daß man muß fteuren und wehren mit Bewalt. gleichen muß geschehen in allen andern Laftern: wenn verbieten (als gefchicht,) nicht helfen tann, fonbern baruber einreißet, fo muß man mit Gewalt fteuren. Mle, ju Bergog Wilhelms Beiten mar fein Abel fo uberaus ftolg worben, bag fie ben Lanbefürften pocheten, gand und Schloffer ju Eros inne hielten; ba mußte er mit Gewalt fie verjagen, Ochloffer gu 12) fturmen und gureiffen.

Sotche heißen die Historien und Juriften, ex malis moridus bonae leges fiunt. Econtra, ex bonis legidus mali mores fiunt, quia Lex est virtus peccati. (1 Cor. 15, 56.) Inventa Lege, inventa est fraus Legis: Bosheit zwinger gut Recht zu ordenen; wider gut Recht geschicht alle Bosheit, die Welt kann und will nicht anders sein, weil es ohn Geist und Enade, allein durch Recht und Zwangk muß erhalten sein, was erhalten wird außerlich. Darumb, wo das weltlich Regiment nicht helsen kann, oder selbs bose wird, nicht helsen will, (wie es ist das mehrer Theil in Deutschen Kanden, leider, gehet,) oder wohl selbs thut, daß man

<sup>12) &</sup>quot;ju" fehlt.

fpricht, es fet teine Ehre noch Tugend mehr, auch in etlichen hohen Fürstenständen, sonderlich der Cardinal und Bischose: da muß Gott steuren, wie er mit Sodom, mit der Sündstuth, mit Babylon, mit Rom und dergleichen gerumort hat, daß sie zunicht worden sind. Also wollen wir Deutschen auch haben, und horen nicht auf zu toben, die man sage: Deutschland ist aewelt; wie man von Rom und Bebylon sagen, muß.

So liefet man vom Bucher, bag gur Beit Golonis bie Stadt Athene burch ben Bucher alfo boch verberbet mar, bag nicht allein die Grunde und Guter iberlaben, fonbern auch die Burger ben Bucherern gu Leibeigen fich mußten vertaufen. Da feste Golon eine folde Daage, daß man hinfurt teine Leibeigen mehr madren burfte, auch bag man von liegenden Grunden feinen Bucher nehmen mußte: bagu ben Bucher eingog, bag man nicht mehr vom Gelbe, benn die Centesima, bas ift, ben bunbertften geben burft. Der bunbertite bieg, wenn im hunderten Monden fo viel Binfe gegeben maren, bag ber Sauptfumma gleich marb, bas ift, nach unfer Rechnung, zwolf floren jabrlich auf bundert Gulden, alle Monat einen Gulden; benn fie nahmen alle Monben Binfe. Dit biefer Maage machte Solon wiederumb viel Burger frei, und viel Guter mieber ledig. Allo fdreibt auch Ariftot. Polit. 6. baß ein frommer Berr, Drolus genannt, hatte gefest, man follte von liegenden Grunden feinen Bucherging geben.

Item, von bem großen Alexandro liefet man, daß er für seine Kriegsleute uber die neun und funfzig Lonnen Goldes Wucher bezahlet, damit er sie losmachet, und mußte dazu den Wucher auch mäßigen. Das thut der Wucher: wo die Fürsten und herrn nicht wohl zusehen, so wächst und steiget er in kurzer Zeit, ehe man sich umbsiehet, so stark, daß er gar bald Land und alle Guter frisset und verschlinget, daß man zuseheb doch mit Gewalt muß drein greisen und wehren; wie zu unser Zeit auch geschehen ist und noch geschick, durch die Handler und Gesellschaften, daß schier Deutschland verschlungen ist. Gott geb auch einmal einen Solon ober Alexander, der dem Wucher keure und

mebre, Amen.

Bon ben Romern fteht auch in ben Siftorien: Da ju Rom ju einer Beit ber Bucher batte ben Rraf gewonnen, wurden gween Manner verordnet, Balerius Dublicola, und DR. Rutilins, bie mußten ben Bucher mäßigen, und bezahleten jum Theil von bem Rathbaufe, und gum Theil von ben Gutern ber Schulbiger, vielleicht zu vermeiben Aufruhr und andere Unfuft. Bernach aber balb febet ein Bunftmeifter, Genntius genannt, daß man ichlecht mußt keinen Bucher uben. Item, ba ein teicher Sanns, genannt Papprius, einen Jungling fchandlich wollt unebren. weil berfelb burch Bucher fein leibeigen worben mar, ward ein Recht verordnet, dag ber Bucher fein leibeigen mußte machen. Item, bo ber Bucher fo groß war worden, bag ein Aufruhr braus ward, und bas Bolt aus der Stadt meggog, mußte der oberft Lofunger, hortenfins, auch bem Mucher fteuren. Golds findet man im Dito Livio. Item, der erfte Raifer Julius, da er fand, bag ber Bucher ju boch gestiegen war, ba feset er, bag man mußte alles an ber Saupte fumma laffen abgeben, mas ju Bucher empfangen mar; und hart fur ihm Cicero, ba er Landpfleger marb in Affa, zwang und jog er ben Bucher ein, bag man allein die Centesimas, ben hundertften, bas ift, jahtlich zwolfe geben follt. Denn zuvor hatten fie muffen vier Centesimas, viermal zwolfe; bas ift, alle Monden vier Gulben geben, bag auch ber Saushalter Bruti baruber ben Rath zu Salamin auf bem Rathhaus verfcolog, und etliche Sungere fterbet. Es ftehet auch noch in ben Juriftenbucher, wie oft verboten fei geweft, daß man nicht Usuras Usurarum follt nehmen, welche ist heißt ber Umbichlag. Stem, wo befunden murbe, baf ber Buchergins zweimal ubertrafe bas Sauptgelb, follt man gar nichts mehr nehmen.

Alfo findet fiche, daß der Mucher allezeit das Derzleid hat angericht, und alle fromme, lobliche Furften und herrn damit zu thun gehabt, auch alle weise, vernunftige Beiben den Mucher uberaus ubel gescholten haben, als Aristoteles Pol. 1 spricht, daß Mucher set wider die Ratur; aus der Ursachen: er nimpt allzeit mehr, dem er gibt. Damit wird aufgehaben das Dies

sel und Richtmaat aller Ditgent, bas man beift, gleich umb gleich , aequalitas Arithmetica. Beiter fpricht er: Beld ift von Ratur unfruchtbar, und mehret fich nicht, barumb, wo fiche mehret, ale im Bucher, ba ifte wis ber bie Ratur bes Gelbes. Denn es lebt noch traat nicht, wie ein Baum und Ader thut, ber alle Sahr mebr gibt, benn er ift; benn er liegt nicht mußig, noch obn Frucht, wie ber Gulben thut von Ratur. Item Ethic. 4 fchreibt et, bag Bucheter find fcanbliche : Panbehleter, (welche "St. Paulne 1 Tim. 3. (v. 2.) und Tit. 2, (7.) ben Bifchofen hart verbeut,) benn ber Bucherer nimpt; "(fpricht er,) ba er nicht foll, und mehr, benn er foll. Das heißt aber fich fchandlich nahren, wer anbern Beuten nimpt, fliehlet ober raubet, und heißen (mit Urlaub,) Diebe und Raubet, bie mon an Galgen pflegt zu benten; ohn bag ein Bucherer ein fchoner Dieb und Rauber ift, und auf einem Stuhl fist; baber man'ffe Stublrauber beifit.

Sato, ber romische Rathherr, ein großer ernster Feind aller Laster, ba er ben Ackerbau will loben, schreibet er im Anfang seins Buchs also: Unser Borfahren habens dafur gehalten, und auch also gesett, daß man einen Dieb zwiefaltig, einen Bucherer vierssältig strafen solle; daher man wohl rechen kann, (spricht er.) wie gar viel einen schädlichern Mann sie einen Wucherer, weder einen Dieb geachtet haben. Stem, derselbe Cato spricht 2. Officio: Lieber, was ist wuchern anders, denn die Leute morden?

Solchs haben die Heiben gethan und gesagt; was sollten wir Christen wohl thun? Die Heiben haben konnen aus der Bernunft rechen, daß ein Bucherer sei ein vierfältiget Died und ein Motder; wir Christen aber halten sie in solchen Ehren, daß wir ste schrie abet halten sie in solchen Ehren, daß wir ste schrie abeten umb ihres Geibs willen; achen nicht, welch einen großen Hohn und Schmach wir damit thun dem christichen Namen, und Christo selbs. Denn wo wir gleich nicht Christen waren, mußte uns die Verzuuft eben sowohl sagen, als den Heiden, daß ein Mucherer ein Morder sei. Denn wer einem andern seine Rahrung ausfaugt, raubt und stiehter, der shut eben

so großen Morden (so viet als 13) an ihm flege,) als bew einen Hungers sterbet und zu Grund verderbet. Solihst thut aber ein Wucherer; und sitt dieweil auf seinem Stuhl sicher, so er billiger hangen sollt am Galgen, und von so viel Naben gefressen werben, als er Guldben gestohten hatte; wo anders so viel Fleisches an ihm ware, daß so viel Raben sich drein studen und sheilen tunnten. Dieweil hanget man die Leinen Diebe so zu Gutben gestohlen haben; wie derselb Cato, ber Wucherer Feind, spricht: kleine Diebe liegen in Stöcker gefangen, große Diebe, gehen in Gold und Seiden prangend; abet es wird ohn Zweisel geschehen, daß wir mit den Wucherern auch zulett leiden und ihr entgelten mussen, well wir sie nicht strasen, noch welder sie streben.

Und was follen wir von ben Beiben fagen? Lagt uns lefen Rebemin 5, (11.) ba frebet, wie die Juben nach ber Beimfahrt von Babylan, in ihrer Roth auch haben ben hunderten, ober Centesimas, bas ift, ben Mondwucher ihren Brubern geben muffen. Go ein alt Ding und Jammer ift ber Mondmucher ober Centesima, bal es icheinet, bie Deiben habens hernach von ben Juden gelernet; benn bie Suben rechen alle ihre Refte, Gefchaft und Befen nach den Monden; ober die Juden habens von den Beiben gelernet zu ber Beit : benn Debemias ift lange zuvor, ehe benn bie Romer und Alexander regiert bas ben, uber brei hundert Jahren fur Chrifti Geburt geweft. Und ob man wollt an ben Centesimen zweifelen, fo gibte die Auslegung im Tett gewaltig, ba er fagt (c. 5. v. 15) : bie Fürften, fo fun mir geweft, haben vom Bolt genommen 40 Sectel, baju Rorn, Deble und Doft. Ru machen 40 Sedel eben geben Gulbenbenn ein Seckel ist ein Drt: so mag leicht bas Korn, Debl und Droft auch zween Gulben ober mehr getras gen haben, bag es zwolf Bulben jahrlich, iglichen Mond einen Gulben, bas ift Centesimam, ben bunberten, aetragen hat.

Da nu bas Bolk jammerlich fchrie und klagt,

<sup>15) &</sup>quot;als" freft.

(v. 11.) greif ber fromm Furft Rebemia frifc brein, fcalt bie Bucherer ubet, hieß Meder, Saus, Beinberg, und alles wiebergeben, auch ben Sunderten ober Mondmucher nachlaffen. Er batte aber bie Gnabe von Gott, bag ihm bas Bolt gehorchet unb folgete, und alfo bem Bucher fteurete, wie es bie Roth erawang ; benn bas Bolt war ausgefogen, bag es nicht mebr vermocht, und verfauften fich felbe, ihre Sochter und Cohne ben Beiden, die boch juvor fcmerfich von ben Seiden gelofet waren. Solches Rebemia burften wir Deutschen ist auch mobl, und mo es nicht mirb anders werben, fo muß ein Rebemias tommen, ober Deutschland wird mit Furften, herrn, Landen und Leuten, ber Buderer leibigen werben; bats boch in biefen zwanzig Sabren, ja geben Jahren gefreffen, bag einem bas Derg bafur'erfchreden muß, ber es ein wenig anfiehet. Unb fteiget, frift, folingt ohn Unterlag, je langer je greulicher.

Denn ich laffe mir fagen, bag man ist jahrlich auf einem iglichen Leipzischen Dartt geben Gulben, bas ift, breifig aufs hunbert nimpt; etliche fegen bingu auch ben Raumburgifchen Martt, bag es vierzig aufs hundert werben, obs mehr fei, bas weiß ich nicht. Pfu bich! mo gum Teufel will benn auch gulett bas binaus? Das find nicht Mondginfe ober Centesimae, bas ift, jahrlich zwolfe aufs bunbert, fonbern Trocentenimae, und noch mehr, bas ift , einen Monden, brei Gulben und 7 Groffen. Das beigen nicht Sabrginfe, auch nicht Mondainfe, fonbern Bochenginfe, rechter jubifcher taglicher Bucher. Ber nu iht ju Leipzig bunbert Aloren bat, ber nimpt jahrlich vierzig ? bas beift einen Baur ober Burger in einem Jahr gefrefe Sat er taufend Floren, fo nimpt er jabrlich pierbundert : bas beifit einen Ritter ober reichen Chel mann in einem Sahr gefreffen. bat er geben taufend, fo nimpt er jahrlich vier taufenb : bas beißt einen reiden Grafen in einem Sahr gefreffen. Sat er bunbert taufenb, wie es fein muß bei ben großen Sanbelern, fo nimpt er jahrlich vierzig taufenb : bas beifit einen großen reichen gurften in einem Sahr gefreffen. er geben hundert taufend, fo nimpt er jahrlich vier bunbert taufend : bas beißt einen großen Ronig in einem

Sahr gefressen; und leibet batuber teine Fuhr, weber am Leib, noch an Waar, arbeit nichts, fist hinter bem Ofen und brat Opfel. Also mocht ein Stuhlrauber sigen zu Hause, und eine ganze Welt in zehen Sahren

freffen.

Die follte nu fein ein Debemias, Golon, Aleranber, bas maren furftliche Thaten, bie fie foulbig finb gu thun. Aber ihr Pfartherr und Prediger bentet unb prebigt folche euren Rurften und herrn, reigt und vers mahnet fie, folden Teufeln ju fteuren, und bie Armen gu retten und helfen. Desgleichen thut ihr Juriften auch. Denn euch Pfarrheren fchreibe ich folche allermeift, euch eures Ampts ju erinnern, benn ich fonft an ber Sachen faft verzagt habe, auf bag mir boch unfer Gewiffen erretten, und nicht mit frembber Gunben gur Sollen uns beschweren; wie broben gefagt. Much baf es bie Bucherer miffen muffen, ob etfiche unter ihnen ein Gemiffen friegen, und ihr verbampt Befen, fo wiber Gott, Recht, Bernunft und Ratur tobet, ertennen wollten. Denn ob die Rurften bierinn helfen tonnen, bas weiß ich nicht, weil es uberaus. hoch, tief, meit, breit und allenthalben eingeriffen, und vielleicht zu lang gefchlafen ift.

Berben bie bie Umbichlager und Mucherer ichreien: Man folle Briefe und Stegel halten; barauf baben bie Muriften balb und reichlich geantwortet: In malis promissis. Go fagen bie Theologen: bie Briefe und Giegel, fo etliche bem Teufel geben, finb nichts, wenn fie gleich mit Blut verffegelt und gefchrieben finb. Denn, mas wider Gott, Recht und Ratur ift, bas ift ein Nullus. Darumb greife nur ein Rurft, mer es thun tann, frifd brein, fureife Siegel und Briefe, tebre fich nicht baran, bag em an feine Ehre ober Glauben gescholten wird. Denn Chre, Treu und Glauben gehalten heißt, mer Gottes Gehorfam, Glauben unb Gelubd halt. Wieberumb, bas heift miber Ehre, Trauen und Glauben gethan, wer folche Siegel und Briefe nicht zureifet, (wo er tann,) ober vertilget. Go ftes bet ba Rebemias mit feinem ichonen gewaltigen Erems pel, nimpt ben Bucherer wieber bie ermucherten Meder, Weinberge, Dlegarten, Saufer, und die Conteelma baju, (Reh. 5, 11) thut wohl nach an bem ju wenig, bag er bie Wucherer nicht zwinget wieber zu erftatten, auch alle ander Ubermange bes gestohlen und geraubten Guts burch den Wucher. Doch muffen sie es fur Gott auch wiedergeben, ober schuldig sein wiederzugeben. Denn Gott nicht daran gnug hat, das man ablasse vom Bucher, sondern will auch den Nabesten versuchnet, und zu beiden Seiten die Sunde ver

geben baben.

Demnach, weil Gott folche will, fo laffen wir biezu thun Aurften , mas fie fonnen ober wollen. Predigern gebuhrt bie nicht ju feiren. Und bie laft uns Bifchofe fein, bas ift, wohl zufeben und machen. Denn es gilt uns unfer Seligfeit. Erftlich, bag wir ben Bucher auf ber Rangel getroft fchelten und verbammnen, ben Tert, wie broben gefagt, fleißig und burte fagen; nemlich: wer etwas leihet, und bruber ober beffere nimpt, ber ift ein Bucherer, und verbampt als ein Diet, Rauber und Morder; ut supra. Darnach, wenn bu einen folchen gewiß meißest und tenneft, bag bu ihm nicht reicheft bas Gacrament; noch bie Absolutto, so lange er nicht buget; fonft machft bu bich feines Buchers und Sunben theilhaftig, und fabreft mit ihm jum Zeufel, umb frembber Sunben millen, wenn bu gleich beiner Gunbe halben fo rein und beilig mareft, als St. Johannes ber Taufer. Denn fo fpricht St. Paulus gu Timotheo (1 Tim. 5. v. 22): lege niemand balb bie Banbe auf, und mache bich nicht theilhaftig frembber Gunden. 3tem Rom. 1, (32): fie find nicht allein bes Tobes werth, bie es thun, fonbern bie auch mit willigen, ober Gefallen bran haben.

Bum britten, baß du ihn im Sterben laffest liegen, wie einen heiben, und nicht unter andere Christen begrabest, noch mit zum Grabe gehest, wo er nicht zuvor gebußet hat. Thust du es aber, so machest du bich seiner Sunden theilhaftig; wie droben gesagt, ist. Denn weil er ein Mücherer und Abgotter ist, ber dem Mammon hienet, so ist er ungläubig, kann die Vergebung der Sunden, die Enade Christi, und Gemeinsschaft der Heiligen nicht haben, noch berselben fähig

fein, fonbern hat fich felbs verbampt, abgefonbert und verbannet, fo lange er fich nicht erkennet, und

Bug thut.

Diese Rebe wird vielleicht etliche hart dunten, etliche auch erschreden. Den kleinen Wücherlin wird sie
schrecklich lauten; ich meine diezenigen, so allein funse
ober sechs aus hundert nehmen; aber die großen Weltfresser, die nicht gnug konnen aus hundert nehmen,
ben kann mans nicht zu hart machen. Denn sie haben
sich dem Mammon und dem Teusel ergeben, lassen und
schreien, fragen sie 14) nichts barnach. Bon denselben
hab ich gesagt sonderlich, daß man sie soll beibe am Leben und Sterben dem Teusel lassen, wie sie boch wollen, und keine christliche Gemeinschaft mit ihnen haben.

Und ob fie wollten furgeben: wir Pfaffen wollen herrn fein, mit Gewalt uber fie fahren; wie ist etliche Scharrhannfen, auch wohl baurfundige Burger und reiche Dorfrulgen fcreien: wenn ber Pfarrherr nicht predigt, mas fie gern horen, fo muß es flugs beigen: fie wollen unfer herren fein, und haben bie groben unabliche guntrofe, bie Stadtschlungel und bie Dorfe, filge noch nicht fo viel gelernt, bag fie unter bem Got tes Wort, bas gepredigt wirb, und ber Perfon bes Prebigers funnten Unterscheib machen; fonbern, wo fie Gottes Wort und ihr eigen Gemiffen ftraft, bas muß ber arm Pfaff gethan haben: bamit fie fuchen, bag man Gottes Bort ja nicht folle predigen, wollen gleich= wohl bas Evangelium gefreffen haben. Was gurneft bu Rarr wiber ben Pfarrherr? Burne wiber beine eis gen Botheit, ober mit Gotte, beg Wort bich Buben fchilt, ber fann bir Burnens gnug geben.

Darumb, wenn folche Bucherer zurnen wollen, baß bu sie nicht absolvirest, noch das Sacrament reschest, noch begrabest; so heiße sie zu den Juristen geben, und gute redliche Kundschaft bringen, daß sie nicht Bucherer sind. Wo nicht, so sprich: dir sei verboten, erstlich, von Gott, daß du keinen Bucherer sollt fur 15) Christen halten, und eben besselben Gebots ist er selber auch schuldig, sich fur keinen Christen zu halten. Zum

<sup>14) &</sup>quot;fie" febit.

<sup>15) †</sup> einen.

anbern, fo hats ber Raifer auch verboten, bag man einen Budrerer folle fur teinen fromm Dann balten. Rach demfelben Recht foll er auch fich felbe fur feinen frommen Mann halten. Denn mas find mir, bag mir Gott und bem Raifer follten ihr Recht und Urtheil nehmen ober vertehren? Und wie fame ich bagu, bag ich follt meine Geele fur bich und zu bir fegen, und mit beiner Sunde mich verbammen, fo- bu ein folcher Filg bift, ber bu nicht eie nen Grofchen gu meiner Rahrung, ober eins armen Menfchen Rothdurft ju uns Epeft, fondern allen beiben lieber raubest und stehlest? Much fo hilft bichs nicht, und verdampt mich, wenn ich bich gleich abfolvire. Denn Gott und ber Raffer nehmens doch in ih-Darumb, fo thu Buffe und rem Recht nicht an. Recht; mo nicht, fo fannst bu eben sowohl ohn mich und meine Absolution einfaltig jum Teufel fahren, als baf bu mit meiner Abfolution zweifaltig jum Teufel fahreft, und bagu mich, ohn meine Schuld, burch beine Schulb mitnimpft. Rein, Gefell, es heißt, fahre bu bin, ich bleibe bie; ich bin nicht Pfarrberr, bag ich mit ibermann' jum Teufel fabre, fondern bag ich ibermann mit mir ju Gotte bringe.

Aber wie? Wenn ber Sall furfame, bag etwa alte Leute, arme Wittmen ober Baifen, ober fonft burftige Perfonen, die bis baber tein andere Dahrung gelernt, hatten im Sandel ein taufend Rloren ober zwei; und follten fie bavon laffen, fo hatten fie fonft nichts, und mußten bie Sand am Bettelftab marmen, Die wollt ich mohl gern, bag ober Sungere fterben. bie Buriften eine Linderung bes icharfen Rechten fetten; und mare ju bebenten, bag alle obgenannten gurften und herrn, Die bem Bucher gesteuret, als Solon, Alexander, die Romer, nicht haben alles rein konnen ober wollen machen, Rebemia auch nicht alles wieber ftattet (Rebem. 5, 15). Und hieher mocht ber Spruch geboren, ber broben gefagt ift: bie Belt tonne nicht ohn Bucher fein; boch bag es nicht ftracks ein Bucher, auch nicht ein Recht, fonbern ein Nothwücherlin mare, ichier ein halb Bert ber Barmherzigkeit fur bie Durftigen, die fonft nichts hatten, und ben andern nicht fonberlich ichabet. Burbe fich auch bifputirn, ob nicht ' hie ein Intereffe ober Schabewacht fein kunnte, weil fie verfuhret und versaumet, daß sie nichts anders die weil gelernt haben, und unfreundlich ware, sie zu Bettelern zu machen, ober laffen hungers sterben, weil niemand damit beholfen, und ohn Verberben des Nahes

ften folche gefchebe, ale ex restitutione vaga.

Aber es ift meine Urtheilens nicht, ohn bag' ich gern wollt helfen rathen, bamit niemand in Sunden verzweifeln mußte. Darumb acht ich, wo hierin ber Landsfürst murbe angerufen, und berfelb mit vernunftigen Juriften, Predigern und Rathen, ein leiblich Mittel , Epiikia , ober Amnistiam finden murbe , mochte alsbenn bas Gemiffen zufrieben geftellet werben. weiß ich wohl, was man fur Scharfe Rechte einfuhren fann; aber Roth bricht Gifen, tann auch wohl ein Recht brechen; fintemal Noth und Unnoth gar welt unterfcheiden find, auch gar ungleiche Beit und Perfonen machen. Bas außer der Roth recht ift, bas ift in ber Roth unrecht. Und wieberumb, mer bem Beder Brod vom Laben nimpt, ohn Sungerenoth, ift ein Dieb; thut ers in Sungerenoth, fo thut er recht, benn man ifte fculbig ibm zu geben; und bergleichen viel. Aber folche mag suchen, wer es bedarf, wie gefagt, bei feinem Furften, Pfarcherr und frommen gelehrten Leuten; was ihm biefelben rathen, bem folge er, man fanns. boch nicht alles aufs Papier bringen.

Kann nu hiezu dienen ober helfen, daß ber Kaiser Justinianus ben Wucher also mäßiget, benen vom Abel, daß sie vier Floren nehmen mugen, den Kausseuten acht, ben andern sechs, und dabei spricht, er wolle damit die alte, harte, schwere Last mäßigen. Kanns (sage ich.) hieher dienen, so will ich gern mit stimmen, und helsen tragen sur Gott, sonderlich wo es durstige Personen und ein Nothwucher oder barmherziger Wucher wäre. Sonst, wo es ein muthwilliger, geiziger, unnothiger Wucher wäre, der auf eitel Handel und Gewinnst gericht wäre; da wollt ich nicht mit stimmen, (denn leihen soll und kann kein Handel, Gewerbe, oder Gewinnst sein,) noch rathen, sondern den Kaiser lassen verantworten, acht auch nicht, daß des Kaisers Meinung sei. Auch kann der Kaiser nicht lehren gute

Bert, fo gen himmel geboren; ibm ifts gnug, bag er gute Wert lehret ju biefem zeitlichen Leben, wie feine Wort lauten: er wolle ben Wucher also lindern, bag er bie barten, fcweren Laft magige. Darumb ifts nicht gnug jum Simmel, bes Raifers Rechten gehotfam fein; und ift boch angunehmen, was er aus Gnaben gibt, fonberlich in folden Rothen, bagu in zeitlichen Gutern, bie ihm zu regiern unterworfen find. Go ift auch ist bie Beit nicht, bag man mit funf ober feche Gulben aufs hunbert Reichthumb geminnen tonne, fonberlich wo bie burftigen Dersonen folche Binse nicht wiederumb auszuthun, fonbern zu ihrem taglichen Brob nothlich muffen brauchen. Doch weiter mag frommer Leut beimlicher guter Rath hie Meifter fein. Denn bie Pfart-herr follen folche scharfe Disputation auf ber Kangel von fich merfen, und zu ben Juriften ober bonos viros weisen; ift gnug biemit ein wenig gur Unterricht angezeigt.

hieraus fiehet man nu, welch ein verfahrlich Ding ber Wucher ift, wie er bie Belt frift, auch unverse bens aute Leute binein fuhret, baß fie meber hinter fich noch fur fich tonnen, und zulett mit großer Gewalt muß gesteuret, und ben Frommen mit ber hohesten Beibheit gerathen werben; alfo, bag fein Recht gnugfam 16) bem ichanblichen Lafter zu wehren mag erfunden werben. Darumb spricht wohl St. Paulus 1 Iimoth, (6, 9): welche reich wollen werben, fallen bem Teufel in Strick und Unfechtung, und in viel unnute, fchabliche Lufte, bie ben Menichen erfaufen gum Berbammnig. Er hat freilich gefehen, wie im romifchen Reich ber Beig und Bucher bie Belt guplagt hatte, und immerfort plagt; benn wer will erzehlen, wie viel bofer, ichandlicher Luft und Gebanten ein Bucherer haben muß, bamit fein Bucher weiblich freffe; Lag und Racht find fie eitel Gelb und Beis.

Barumb laffen fie ihn nicht benügen an bem, das Gott gibt? Wie er fpricht (1 Timoth. 6, 8.): wenn wir Futter und Dede 17) haben, so sollen wir uns

<sup>16) &</sup>quot;gnugfam" fehlt.' 17) Dabrung und Rleiber.

laffen genugen. Solche ift ja allen Chriften gefage, beibe Reichen und Armen. Urfach ift die, fpricht er (v. 7.): wir haben nichts in bie Welt bracht, obn Ameifel werben 18) auch nichts bingus bringen. Furft hat feiner Perfon nach Autter und Dede, und fann nicht mehr verbrauchen fur feine Perfon, bas anber muß er hinter fich laffen, fowohl als ein Burger, Baur und Bettler. Aber ber Beig und Bucher fcharret und fammlet, als wollt ers alles verbrauchen, ober mit fich gur Welt binaus bringen; noch muß er nicht mehr benn gutter und Dece bavon haben; und bleibt aller Menfchen Reim: Kullen und Sullen, umb und an, bamit bavon. Bas baruber ift, bas mag er mobl auch mit Gott haben, wie Davib und reiche Leute; aber andere brauchens bei ihm. Er hat nichts benn Rutter und Dede bavon, wie ein anber Menich. Dbgleich bas Kutter und Dede fostlicher ift, noch ifts nicht mehr, benn Futter und Dede. Denn fein Saus, Schloß, Land, Rleiber, und mas bas 19), ift fein Dede. Effen, Trinten, Wein, Bier ift fein Futter; benn Futter beißt bie nicht Pferbefutter, noch Dede ein Sauftall ober Sad, fonbern eine iglichen Rothburft, nach feinem Stanbe, mit allen Gutern: fonft mußten alle Menfchen Seu und Stroh freffen, Furften und Seren auch, weil es ift allen Chriften gefagt, nehmlich, bag wir im Brauch nicht mehr von allen Gutern has ben tonnen, benn Rullen und Sullen; einer fowohl als ber ander, baran ein iglicher ihm folle gnugen laffen, ob die gulle und Sulle nach ber Perfon Ungleicheit ungleich fein muß.

Das sei gnug nach weltlicher Recht Weise gerebt, bas bem Wucher steuret und wehret, als ben Seiben, bei welchen (wie broben gesagt.) ber Wucher in maßigen Fallen wird nachgelassen, ober (eigentlich zu reben.) geduldet und ungestraft bleibt, aus Ursachen, größer Ubel zu vermeiben; gleichwie viel anders mehr bei ihnen geduldet und ungestraft bleibt, das Christus nicht nachzgibt, als Neid und alle heimliche Tude, List und Bosz

heit, die nicht zurzehlen find. Also läßt Mose auch nach Sehescheiben, und viel mehr Stücke, die Christus seinen Christen nicht gestattet (Matth. 19, 8). Denn weltlich Recht tegiert das irdisch, sterblich, wandelbar Reich; Shristi Recht regieret das himmelisch, ewige unwandelbar Reich. Darumb heißt sein Reich, Sceptrum rectitudinis, gerade Scepter (Psalm 45, 7.), das ist ein ganz rein, volltommen Recht, da kein Feihl, Mangel, Krümme, Flecken noch Künzel innen ist, daß sein Recht keinen Wucher, noch kein Boses leiden kann. Und wo mans halt, und Christen ist 20), da ist gewissich kein Wucher, und so wenig ein Christ ein Heibe oder Jüde ist,

fo wenig ift er auch ein Wucherer.

Denn alfo beißt fein Recht, und alfo fehret er feine Chriften, bag fie mit zeitlichem Gut 21) breierlei Weise umbgeben follen, bavon wir oft gefagt, und Matth. 5, (42.), Luc. 6, (30.) flarlich ftehet: erftlich, daß sie follen gerne geben: Omni petenti te tribue: bu follt ibermann geben, ber bich bittet. Ber aber gibt, ber muchert freilich nicht; benn er gibte umbfonft, und begehrt nichts bafur, barumb tann bei ben Chris ften tein Bucher fein. Bum andern, follen fie gerne leihen, ober ihn laffen abborgen; bavon fagt Chriftus Luca 6, (35.): Mutuum dantes etc. Ihr fout leiben, und nichts bavon hoffen oder gewarten. Wer also leis bet, der wird freilich auch nicht wuchern. Bum britten, foll ein Chrift ihm laffen nehmen auch ben Mantel gum Rod, bavon Matth. 5, (40. 41.). Darin er begreift Leiben, allerlei Unrecht und Gemalts wie er fel ber fich beutet und bafelbe fpricht: wer bich zwinget ein Meile Bege, mit dem gehe zwo; thut wohl benen, fo euch verfolgen und haffen. Ber nu folche halt und thut, wie tann ber muchern? Mit Menfchen mudert er nicht, aber einen trefflichen Bucher treibt et Davon bernach meiter. auf Gott.

Sie sprichst bu: soll bas fein, wer will ober kann ein Chrift sein? Antwort: wer selig werben will im Himmelreich, ber kann wohl ein Christ sein. Ja, wer kann also selig werben? Antwort: wer ein Christ sein

<sup>20)</sup> finb.

will, ber tann alfo mohl felig merben. Chriffus wirb fein Bort nicht noch une richten ober beugen, noch menben ober lenten; benn es beifit: Virga aequitatis virga regni tui, beine Reiche Scepter ift ein gerabe, gleich, frat 22), aufricht Scepter (Pf. 45, 7). wird nicht anbete aus, wir muffen uns noch ihm riche ten und ichiden: bie Elle muß nicht noch bem Zuch, fondern bas Tuch nach der Ellen fich meffen laffen, fonft murbe bas Deffen nichts fein: bas Gewicht muß nicht nach ber Maar, fonbern bie Baar nach bem Gewicht fich magen laffen; mas mare fonft bas Gewicht? Es hat die Cophisten und Papisten und Mahomet auch fcwer und unträglich gedaucht, barumb haben fie ein leichters und beffere erbacht, und lehren alfo, bag folche Stude Chriftus nicht hat geboten allen Chriften, fon-Dern allein ben Bolltommenen gerathen; damit ibermann frei beimgestellet, bag fie halten muge, wer bo wolle; nehmlich, will er mehr und bober verdienen, benn ble ewige Geligkeit, fo mag er folche halten; will er fich laffen benugen, und nichts mehr begehrt, benn felig git werben, fo mag er fie laffen anfteben, ifts nicht fculbig zu halten.

Daber haben fie fo feine Chriften aus uns gemacht, bag wir gulett ber Beiligen, ja auch ber Pfaffen und Munche ubrige Berbienft haben muffen taufen; bas ift, eitel Beiben und Turfen, und arger benn Beiben und Turfen aus uns gemacht. Gie ichelten uns, daß wir gute Wert verbieten. Lag uns hie den Tert ansehen, so werden wir finden, mer fie find, die -ba aute Wert verbieten. Denn bie verbieten fie nicht' allein die guten Wert, fondern nehmen auch weg die Lehre Chrifti, barin er gute Wert gebeut, und fprechen: man burfe folche Lebre nicht halten, noch folche aute Wert thun. Lieber, mas bleiben ba fur aute Wert, ba man bie Lehre von guten Werten verbeut, verbampt und vertilget? ohn allein bie, fo wir felbe ermahlen, ohn und wider Gottes Gebot; wie die Turfen, Tattern und Juben thun. Daber ift die Belt voll Munche,

<sup>22)</sup> fart.

Platten und Meffe worben, aber ledig von rechten Christen und guten Werten, als da sind: geben, leihen und leiben. Wir aber, so solche gute Werk lehren und fordern, nach Christi Worten, mussen heißen, die da gute Werk verbieten. Sinds nicht feine heißen, die da gute Werk verbieten. Sinds nicht feine Heiligen? die nicht allein verdammnen die Lehre von guten Werken, damit sie alle gute Werk verbieten; sondern sagen auch, daß wir gute Werk verbieten, die wir doch wider ihr Verdammen und Verbieten, die wir doch wider ihr Verdammen und Verbieten solche gute Werk lehren. Also, was sie keperisch und teuslisch lehren, das geben sie uns schuld, und was wir christlich lehren, des ruhmen sie sich, die zarten Frommchen.

23)

Ja, sprichst bu, wie kann ich ibermann geben? Es mußte (wie man spricht,) ein reicher Kaufmann sein, ber uns sollt ernahren; es ist ja unmuglich, auch dem Kaiser, ibermann zu geben, Gott allein ists muglich, und keinem Menschen. Ich hab hievon und andere mit mit, gnugsam gepredigt und geschrieben; auch wo man den Tert fleißig ansehe, kunnte es idermann selbs eben sowohl sehen, als wirs gesehen haben, daß man unsers Auslegens hiezu nicht durfte. Aber weil wir nicht alle sleißig gnug sind, muß einer dem andern mit Fingern den Tert weisen, daß ers selber auch sehe, damit er nicht uns gläuben musse, sondern des herrn Wortt selbs ansehe und verstehe.

Erstlich, wenn unser herr also spricht (Matth. 5, 42.): bu sollt ibermann geben; hie heißt jedermann nicht, daß ich allen Menschen, ober allen Durstigen auf Erden, geben solle: das weiß er wohl, wie es unmuglich sei; sondern, er redet an dem Ort wider den judischen Berstand, melder hatte diesen Tert im Gesetze fur sich (v. 43.): du sollt deinen Freund lieben, und deinen Feind hassen. Daraus sie lehreten und hielten, man mußte nicht idermann, sondern allein den Freunden geben, weil man allein die Freunde sollt lie-

<sup>35) † [</sup>Bom Geben ]

ben, und bie Feinde haffen. Dawider fpricht Chriftus: bu follt ibermann, bas ift, nicht allein beinem Rreunbe, fondern auch beinem Feinde geben, und niemand ausfchliegen in feiner Roth und Durft (es fei Reind ober Rreund). Golde geben feine Wort beutlich und flar, baß er bafelbs fpricht (v. 47.): wenn ihr allein euern Freunden gebt ober mobithut, mas habt ihr großes gethan? Thun die Gottlofen und Bollner nicht auch alfo, und geben ihren Freunden? Die benn ber Belt Beife ift, wie man fpricht: aud uber ben Baun, und wieber beruber; aber wenn mein Nachbar allein will fagen gu mir: Lieber, gud uber ben Baun, bas ift, fiebe, wie mirs gebet, hilf und rath mir, fei guter Nachbar. Er aber will nicht horen, daß ich wieber fage: Lieber, auch bu auch wieber heruber, und fei guter Rachbar; ba ift ber Belt Freundschaft aus. Denn fie gudt nicht uber ben Bann, mo man nicht will wieber heruber Alfo fagen bie Griechen: Sand mafcht Sand. guden. Aber ein Chriften foll immer uber ben Baun guden gur Nothburft, wenn fein Nachbar gleich nimmermehr wollt wieder heruber guden, wie Chriftus bie lehret; benn Gott wird folde mit einem uberflußigen reichen Guden Alfb fuhret St. Paulus Rom. 12, mobl erstatten. (20.) ben Spruch Salomonis (Spruchw. 25, 21. 22): hungert beinen Feind, fo fpeife ihn, burftet ihn, fo trante ibn ic. Und Dofes felbs, 2 Dof. 23, (5): fieheft bu beines Feindes Gfel fallen unter ber Laft, fo lag alles stehen, und hilf ihm auf zc.

Bum anbern, so heißt solcher Ibermann nicht ber, so sonft gnug hat, ober haben kann; benn es sind (sonberlich bieser Zeit,) uber alle Maage viel boser Schalke, bie sich arm, nothburstig und bettelsch stellen, und bie Leute betrügen, welchen man sollte Meister Hannsen lassen sein Almosen geben, mit bem Strange und Sade, wenn bie Deberkeit nicht so läßig und faul ware, und bie Galgen so gar vergeblich an die. Straßen setzen und feiren ließen. So sind auch der faulen Leute ist noch viel mehr, die frisch, gesund und stark, wohl arbeiten, dienen und sich nahren kunnten; verlassen sich aber drauf, daß die Christen und fromme Leute gerne geben. Und wo das Geben nicht reicht ober gnug gitt,

to erstatten fie es mit Stehlen, ja wohl mit Rehmen frei offentlich, im Sofe, auf ber Gaffen, auch in Saufern; bag ich nicht weiß, ob auch jemals folche Beit geweft fei, ba bas Stehlen und Rehmen fo gemein mare, und boch alle Balgen fo gar ledig fteben, eitel Feirtage burch alle Jahr halten. Solchen zu geben bat Chriftus hie nicht geboten, fonbern allein ben Durftigen in beiner Stadt, ober umb bich, wie Dofes auch lehret (5 Dof. 24, 14.), bie nicht arbeiten, bienen 24), fich nabren tonnen, oder ihr treue Merbeit und Dienft nicht reichen will. Die foll man helfen, geben, leiben, es fei Freund ober Feind. Solchs kann ja ein Christ wohl thun, und ift ihm nicht ju 25) fchwer, fonberlich wo die Regenten ben auslandischen Bettlern und Streidern, oder unbekannten und faulen Leuten wehret.

Bumbritten, foll ein Chriftgeben, fo muß er gubor baben; was nichts hat, bas gibt nichts. Und foll er morgen, ober ubermorgen, ober uber ein Sahr auch geben, (benn Chriftus heißt mich geben, fo lange ich lebe,) fo-fann ers nicht heut alles weggeben. Darumb, ba ber Berr Chris Trus gebeut ju geben, fo gebeut ers freilich benen, fo ba haben und zu geben bes Bermugens find. Sonft beifte : rauf mich in ber Sand. Aber bie Dunde find biefem Bebot meifterlich entlaufen. Etliche haben gwar nichts gehabt zu verlaffen, und allein ben Bauch in bem Rlofter (ja in ber Ruchen) gefucht. Etliche find geweft, die haben alles weggegeben auf einen Tag; aber allesampt haben fie bafur emiglich genommen, und ihnen ihr Lebenlang, und fo lange laffen geben, bis fie mehr, benn die Welt felbe hat, bekommen haben. bas ift fein gegeben: einen Pfennig umb taufend Gulben, bas ift fehr mohlfeil. hiemiber lehret St. Paulus die Corinther (1 Epift. 8, 13. 14.), er begehre nicht, baß fie also geben, ut aliis remissio, ipsis tribulatio sit, bag fie follten Ungemach leiben, und bie, benen fie geben, guter Dinge fein. Rein, bas begehrt unfer herr Chriftus nicht, bag ich mit meinem Gut mich jum Bettler, und ben Bettler jum herren mache;

<sup>24) †</sup> und.

fondern seiner Nothburft soll ich mich annehmen, und was ich vermag, ihm helfen, daß der Arme mit mir esse, und ich nicht mit dem Armen esse, oder meinem Hause nehme, das sie dursen, und gebe es Frembben. Solche kann ja ein Christ auch wohl thun, auch gegen seinem Feinde, od ein Jude oder Heide solche gegen seinem Feinde nicht thate. Das heißt, da er spricht: Sib idermann, der dich bittet; bitten kann aber der nicht, ders nicht darf, sondern muß ein Bube sein.

Darben- ift auch manchetlei. Es barf mohl zuweis Ien etlicher 26) fehr viel und uber viel ju feiner un= nugen ichandlichen Pracht und Soffart. Denen mag ber Teufel gnug geben. Chriftus redet mit feinen Chris ften, die ju leiben mit ihm berufen find, und die dies fer Belt Leben brauchen ju jenem emigen Leben, iglicher nach feinem Stanbe; wie er fpricht (Luc. 12, 29): the follt nicht boch berfahren. Ber fann gnug geben, leihen, ober nehmen laffen, mas ein Papft, Carbinal, Bifchof, Furft, Berr, Abel, Burger, Baur, ju feinem Stolz, Pracht und Muthwillen zu verschlaubern und burchzuschlaben bedarf ober nothburftig ift? Es beißte Habentes victum, gur Rothburft bes Leibes follen mir alle gnug haben, und feiner ben andern, auch ben Reinb nicht laffen, wie St. Paulus fpricht 1 Tim. (6, 8.): Bott gibt uns allen reichlich gnug jum Brauch zc.

Uber bieß alles ift in dem Geben noch eins zu merken, welche nicht die außerliche Hand, Beutel oder Raften, sondern das Herz betrifft, damit es nicht ein falsch, schalkaftig Geben sei, davon der Herr sagt Matth. 6, (3.): wenn du Almosen gibst, so siehe zu, das deine linke Hand nicht wisse, was deine rechte Hand thut. Zwar wir haben daselbs und sonst solches fleißig getriesben; aber mussen die auch ein wenig rühren. Denn es ist nicht gnug, daß du gebest, wie ist gesagt, beide Fründen und Feinden, item, allein den Dürstigen; item, daß du auch mit den Deinen zu essen behaltest, und ein andermal mehr geben könnest, so lange du lesbest: sondern hie siehe brauf, daß solch Geben geschehe,

<sup>26)</sup> einer.

wie St. Paulus lehret Rom. 12, (8.): wer da gibt, der gebe einfältiglich, das ist, mit einfältigem Herzen, nicht umb eitel Ehre willen: und thu ja, wie er kann, daß ers vergesse, als habe er nie nichts gegeben oder wohlgethan; soust hanget sich gar gern dran der Teufelsstank, daß man sich solcher Wohlthat kügelt, und gesehen will sein. Die sinds denn, die fur ihnen her posaunen lassen, da Christus von sagt Watth. 6, (2.) und gern horen sagen: sehet, sehet, wie gibt der und der, hilf Sott, er wird sich zu tod geben. Die haben ihren kohn dahin, und ist solch Geben ganz verlorn und umbsonst.

Roch verbruflicher find bie, welchealfo geben, baf fie bamit wollen gefangen haben benen, fo fie geben, und fuchen ihren Genieg uber bie Maage ichandlich. fie wollen, bag man fie feiren foll, und wiederumb bafut thun laffen, leiben, reben und bienen, mas und wie fie wollen, und tann niemand gnugfam bafur ban-Mls, wenn ich einem Durftigen geben Bulben gebe in feiner Roth, bamit ich ibn boch erfreue, und ich barauf ihn so brauche, und nuben und dienen laffe, bag iche mit hundert Gulben nicht vermocht ju erlangen an meinem Anechte ober Magb, bem iche muß fur feine Merbeit und Dienft gu Lohn geben ober bezahlen: benn fold Geben murbe ich und bu felbft auch nicht gern haben, der hoffnung, wir wolltens viel naber anberemo taufen, ober am Rohn verdienen. Gleichwie ist etliche Juntern, auch Stabte und Dorfer mit ibren Pfarrherrn fpielen, bie boch folche Pfarre nicht ge ftift, noch bagu etwas gegeben; bennoch, weil fie bie Dfarre ju verleihen haben, wollen fie fchlecht Leibeigen aus ben Pfarrherrn machen: und wollens boch nicht leiden, daß folchem Erempel nach (bas fie felbs geben,) bie Rurften, von benen fie ihr Lebenauter baben, fie auch zu Leibeigen machen follten, ober beifen thun, mas bie Furften geluftet, fondern fie wollen von bem Pfarrherr haben, als jur Dankbarkeit, mas fie mollen, von ihrem Dberherrn leiben, mas fie geluftet; fo fie boch auch billig, und ja fo großen Dank benfelbigen foulbig find. Ru rath bu, was ift bas für ein Ge ben? Es ift, wie broben gefagt, einen Pfenning gegeben umb taufend Galben; bas ift wahrlich fehr mohlfeil gekaufet. Lieber, ben Kram weife mir auch. Dennoch wollen fie ben Ruhm haben, bag fie Gebers und nicht Nehmers heißen, Chriften, und felig werden.

Dieraus fieheft bu, baf jenes Geben, bavon broben gefagt ift, ba bie Sand ober Beutel gibet, beibe Freunden und Feinden nicht fcmer ift; aber bieß Ge ben aus einfaltigem Bergen, bas ift ichmer, und laffet wenig Chriften fein, und toftet boch weder Geld, Mube noch Merbeit, fonbern allein, bag fich bas Berg recht barein fchice. Denn wer einen Pfenning gibet aus einfaltigem Bergen, ber gibet mehr fur Bott, meber fo er hundert und aber hundert taufend Gulben gabe, aus foldem falfden Bergen; benn Gott halts boch fur feine Gabe. Wo wollen nu bie Junterlin und bie Gulbenbruderlin bleiben, die jest eitel Nehmers find, und wollen boch Gebers heißen? Ich habe wohl oft mit aros fem Unwillen gefeben, daß Fürften, Beren, Edel, Burger und Baur fo ichandlich viel verthun, mit Soffart, Praffen, Spielen zc. bamit fie vielen Durftigen funnten helfen, wenn fie bas zehent, ja bas hundertefte Theil bavon wollten geben. Aber bagegen habe mich getroftet, und gedacht: wenn fie ies ichon alles ben Urmen geben, fo werben fle es boch aus folchem falfchen Bergen geben; fo ifte viel beffer, fie verthun taufend Gulben ine Teufels Ramen, benn baf fie eis nen Pfennig geben in Gottes Namen; als die fur Gott nicht werth find, bag fie follten einen Beller ober Delers werth zu Gottes Dienft und Ehren geben. Denn bie, fo taufend Gulben ins Teufels Ramen verthun, tonnen fich nicht ruhmen, bag fie es umb Gottes willen, ober Urmen gegeben haben; tonnen auch feine Krobn noch Dienft brauf treiben, wie bie falfchen Beber thun, muffen fich felbe verbammnen. Aber bie, fo einen Gulben in Gottes Ramen geben, wollen fchier Gott felbe pochen: fo gar großen Dant, Frohn und Dienst burfen sie bafur begehren. Und ist also nicht allein ber Dammon ihr. Gott, fonbern fie wollen burch ihren Mammon auch aller Welt Gott fein, und fich feiren laffen; und die Armen, wenn fie gleich ben Mammon nicht fur Gott haben konnen noch wollen,

follen fie boch feine Gottheit in feinen Goben (ich, follt fagen Gottern,) anbeten, oder follen Hungers sterben. Solche Geben ift, ja auch bei ber Vernunft nicht ge-

ben, fonbern fiebenfaltig wiebernehmen.

Strach nennet fie Narren, bas ift, gottlofe Leute, und fpricht Cap. 20, (14 15): Des Rarren Gefchent wird bir nicht viel frommen; mit einem Auge gibet er, und mit fieben Mugen fiehet er, mas er bas fur frige. Er gibt wenig, und rudt einem viel auf, und rufte aus, wie ein Beinrufer zc. Liefe bafelbe weiter, wie er folche fchandliche Leute mablet. Wie fie klagen, bag man nicht bantbar noch treue fei fur ibre Bobithat ober Brod, bas fie etwa einem gu effen gegeben haben zc. Die find faft ber Urt, von man finget-im Liebe von St. Martin! Du lieber herr 27) St. Martin, bu viel Lieber! mas fucheft bu gu D. unter ben großen Dieben? fie opfern bir ein Pfennig, und ftehlen bir bas Pferd: fie find fo grae Diebe, fie warn wohl Sangens werth bermoleins. Derfelben Urt (forge ich,) find fast viel Stift und Rlofter gebauet, Deg und Gottesbienft angericht, Gott fein Reich abzutaufen umb bie bofe falfche Dunge, bie ba beißet, unfer Wert und Berbienft, Die Gott mit bollifdem Keur verbrennen wird, wie man falfche Dunge zu verhrennen pfleget; bavon anberemo.

#### 28)

Bum Unbern, von bem Leiben iff eben zu reben, wie vom Geben gerebt ift. Erstlich, bag ein Sprift leiben soll, nicht allein bem Freunde, sondern auch dem Feinde, wie der Herr sagt Matth. 5, (46.) und Luc. 6. (34): Wenn ihr allein leihet euern Freunden, was thut ihr sonderliches? Leiben nicht auch Gottlosen einer dem andern, daß sie gleiches wiedernehmen? Zum andern, daß man leihe dem Durstigen, und nicht dem Schaft oder Faulen, oder Prasser, wie droben vom Geben gesagt ist; davon Sirach sagt (Cap. 29, 4): Et-

<sup>27) &</sup>quot;herr" fehlt. 28) † [Bom Leiben.]

Liche meinen, es fei gefunden, mas fie borgen, bentens nicht wieberzugeben. Solche faule Schelmen migbrauchen biefes Gebote Chrifti, und verlaffen fich barauf, Dag man fculbig fei ju leihen; barumb foll man ihmen nichts leiben. Bum britten, bag man leibe, 'alfo bag mans habe gu leihen, und morgen, ober uber Sahr auch leihen tonne. Conft ift bas Spruchwort recht: Gibst bu mire nicht wieder, so fann ich bire nicht mehr leihen, bas ift, ich muß wohl laffen, weil ichs nicht mehr habe ju leihen. Denn bie gehets, wie Sirach im 29. Cap. (v. 10.) fagt, bag mancher mobil gern leihet, aber furchten muß er, bag er umb bas Seine komme, und magest baffelbe Capitel gang hieber fchreiben ober lefen; benn es faget fehr fein, wie es mit leihen gehet; bavon auch ber Spruch vorzeiten in ben Schulen ging: Si commodaveris, non rehabebis; si rehabebis, non tam cito; si tam cito, non tam bonum; si tam bonum, perdes amicum.

Wieberumb find die Kinder Abamb auch so bitter, wenn sie sollten einen Rubenstiel leihen dem, der sie beleidiget hat, sie gaben ihm lieber alles, das die Lands-knechte fluchen, und wollen dennoch Christen heißen, und zum Sacrament gehen. Darumb sehe jedermann zu, nach seinem Gewissen, wenn, wo, wieviel undwem er solle oder musse leihen oder geben. Herin kann kein ander Maaß gesetzt werden, denn des Rahessten Nothdurft und die christliche Liebe, so Gott geboten hat, dem Nahesten zu erzeigen, wie wirs wollsten in gleichem Fall erzeigt haben von andern, wir

maren Kreunde ober Reinde.

Solch Leihen ist ja nicht schwer noch unmuglich, baß die Sophisten hie nicht haben Ursach gehabt, unsfers herrn Gebot zu andern, und Gutdunken (bas sie Consilia ober Rathe heißen,) daraus zu machen: denn es lehret uns ja die Bernunft, daß einer dem andern thun solle, was man wollt von einem andern gern haben, wie der herr daselbs sagt: (Matth. 7, 12.) Was ihr wollet, daß euch die Leute thun sollen, das thut ihr auch, solches ist daß Gesetze und alle Propherten; ja, auch alle naturliche Rechte sagen solches. Ruisst ja gewiß, daß ich gern wollt, man gabe mir, man

liebe mir, man halfe mir in ber Noth. Wieberumb ifts gewiß, daß mir niemand geben, leiben, helfen foll, wo ichs nicht bedarf, faul bin, ein Schalt bin, praffen will, nicht debeiten, nichts thun noch leiben will, so ichs boch mohl kunnte thun, gefund bin, stark bin, und feihlet mir nichts, benn daß die Leute zu fromm sind, und geben mir gnug, da sie mich billiger sollten zur Staupen schlaben, und zum Lande ausjagen oder

an ben 29) Galgen henten.

Aber bas ist ein schwer und seltsam Leihen, wie broben gesagt ist vom Geben, daß ich soll einfältiglich ober aus einfältigem Herzen leihen, nichts dafür zur Frohn begehrn, ober den Nähesten damit nicht gesangen nehmen oder zu leibeigen machen. Ich rede ist nicht vom Bucherleihen, wie droben, sondern da man leihet ohn Bucher, den Feinden sowohl als den Freunden, auch so fern man es vermag, nach dem äußerlichen Werk. Denn wie die Geber wollen geseiret und angebetet sein von benen, so es empfahen, so wollen die Leiher auch geseiret sein von denen, so es muffen von ihnen borgen; darumb ist ein christlich Leihen seltsam, sowol als das Geben; denn die sieden Augen (wie Sirach sagt (c. 20. v. 14)) lassen das einfältig Auge nichts sehen.

Und Summa, solcher Jammer und Herzeleib, baß ein Mensch gerne bes andern Gott ware, kompt vom Apsel her im Paradies, da Abam und Eva ins Teusels Namen wollten Götter sein; denselben Apsel hat idermann noch im Magen, kodet immer heraus, will sich nicht verdauen lassen. Denn auch die rechten Peiligen noch etwas, zum wenigsten von dem Grobes in sich haben. Daher sehen wir, wie etliche Lust dran haben, daß ander Leute Noth leiben, und sonderlich die Gogendiener, (wie sie St. Paulus nennet (Epdes. 5, 5.)) die Geizigen und Wücherer, welchen es sanste thut, daß man ihr bedarf, und sie umb Huse such und anrusen muß. Kennest du sie nicht? So siehe auf die, so das Korn inne halten, wie sie hoffen, wie

<sup>29) &</sup>quot;ben" fehlt.

froh fie werben, wenn es theur wird, wie traurig fie werben, wenn es wohlfeil wird; also, baß sich auch et liche selbs baruber erhenten, jum Erempel, baß Gott bie andern Wücherer und Geighalse alle gleichs Rechts und Urtheils wurdig achtet. Und ware auch Schabe, baß sie sollten von offentlichen hentern rechtlich und ehelich erhenkt werben, sondern sollen ihr selbs schandsliche henker werden, und sich selbs schandlich erhenken, bamit ihr selbs Teufel und Tod sein, als die aller Welt

Morber und Rauber gern gewest maren.

Chriftus aber, unfer Berr, bat hiewiber geboten, bag feiner folle bes anbern Gott wollen fein, fonbern ibermann folle bes anbern Diener fein, nach ber Liebe, (Sob. 13, 14.) feiner folle hoffen noch fich freuen bes andern Roth und Unfall, fonbern folle mitleibig und barmbergig fein uber feines Rabeften Nothburft unb Unfall, hat auch felbs beg ein unaussprechlich Erempel gegeben, wie St. Paulus fagt Phil. 2, (6. 7.) ba er in gottlicher Chre und uber alles herre mar, wollt ers nicht erraubt, noch ermuchert, noch ergeigt achten, fonbern außert fiche alles, und ward unfer Rnecht und Diener. Aber bie Geigmanfte ermuchern, ergeigen, rauben und ftehlen ihre gottliche Chre und Berrichaft uber die Armen und Durftigen, haben Freude und Luft bran, bag fie von Gelbe reich, und andere arm; bag fie mit Belbe herrichen, andere fie anbeten muffen: folgen alfo ihrem Bater, bem Teufel, ber im Simmel auch wollte die Gottheit erwuchern und ergeizen mit feis nem hoben englischen Reichthum, Schmud und Berrlichkeit, barin er gefchaffen mar, uber alle Engeln; fiel aber und verlor baburch beibe, Bucher und Saupt fumma, ift worben aus bem allerschoneften Bilbe Gots tes, ber allergreulichft Feind Gottes (2 Det. 2, 4. Rubá. v. 6. 1

Also ift auch kein großer Menschenkeind auf Erben, (nach bem Teufel,) benn ein Geizhals und ein Mucherer; benn er will uber alle Menschen Gott sein. Turken, Krieger, Aprannen sind auch bose Menschen, doch mussen sie lassen die Leute leben, und bekennen, daß sie bose und keinde sind, und konnen, ja mussen wohl zuweilen sich uber etliche erbarmen, aber ein Wucherer

und Seizwanst, der wollt, daß alle Welt mußte in hunger, Durst, Jammer und Noth verderben, so viel an ihm ist, auf daß ers alles allein mocht haben, und ibermann von ihm, als von einem Gott; empfahen, und ewiglich sein leibeigen sein; da lachet ihm sein Herz, das erfrischt ihm sein Blut. Darneben gleichwohl daber treten in marderen Schauben, gulben Ketten, Ringen 30), Rleider, das Maul wischen, sich sur einen theuren, frommen Mann lassen ansehen und rühmen, der auch viel barmherziger ist, weder Gott selbst, viel freundlicher weder die Mutter Gottes und alle heiligen sind, und soll solchs (ist die Welt nicht geplagt?) mit tausend, hundert, mit funfzig Gulben, ober (ist der arm Mann geringers Standes,) mit einem Gulben, austichten.

Es haben auch von Anfang und allezeit wider ben Bucher viel feiner Manner heftiglich gefchrieben, wie bie Bucherer ploglich, fchrecklich find untergangen, mit greulichen Erempeln. Und geben bie Spruche in allen Sprachen: Male partum, male disperit: Male quaesitum, male perdit: De male quaesitis non gaudet tertius haeres: Omnis dives, aut iniquus, (fagt St. Die ronomus,) aut baeres iniqui. Daneben auch taglich fur Mugen fichtliche, greifliche, fcmedliche, riechliche, borliche, und aller Sinnen Beife erweisliche Erempel: Das unrecht Gut brubet noch erbet nicht, und ift noch nie tein unrecht Gut auf ben britten Erben tommen. Diezu ftimmet nu bie Schrift mit eitel Donner und bollischem Reur, bag fie Gott wolle (wie im erften Bebot ftehet (2 Dof. 20, 5.), ausrotten im britten und vierten Gelieb. Noch, folche alles unangefeben, geben bie Gogenbiener, Bucherer, Geizwanfte babin, blind, verftodt, mahnfinnig, toll, thoricht, befeffen, rafenb, und thun gleichwohl bawiber miffentlich. Alfo gar fuße ift die Gift bes Apfels im Paradies, bag fie wollen Mammon gum Gott haben, und burch feine Dacht Gotter werben uber arme, verdorbene, elende Leute, nicht zu helfen noch zu retten, fonbern noch tiefer und mehr zu verberben.

<sup>30)</sup> f und.

Beil aber hierin weltliche Berrichaft lag und faul ift, ober eins Theils ju ichwach, foldem Jammer ju wehren; follen die Pfarrherr bas Bolt lehren und gemohnen, bag fie die Bucherer und Beigmanfte anfeben als leibhaftige Teufel, und fich fur ihnen fegenen, mo man fie horet ober fiehet, und benten lernen, bag Turte, Latter und Deiben eitel Engel find gegen eis nem Bucherer. Deffelben gleichen follen bie Schulmeifter die Anaben und Jugend lehren und gewohnen, daß fie erschrecken, und pfu bich fagen fur bem Ramen Wucherer, als fur bem argesten Teufel. Dazu fie fehr viel iconer gabel haben, barin bie Beiben baben uber ben Geig und Bucher geflagt; ale, bag Cerberus, ber Bollehund, brei Dauler hat, bie nicht gu fattigen find, und mas fie von bes herculis großen Thaten ichreiben, wie er fo viel Monftra 31) ungeheure Greuel zwinget, Land und Leute zu retten. Denn Bucherer ift ein groß ungeheur Monftrum, wie ein Barmolf, ber alles muftet, mehr benn tein Cacus, Gerion ober Anteus etc. Und fcmudt fich boch und will fromm fein, bag man nicht feben foll, wo bie Dchfen (fo er rudlings in fein Loch zeucht,) hintommen. Aber Betrules foll ber Dofen und der Gefangnen Gefchrei horen, (welche Befchrei ist alle Furften und Deren flaglich anruft,) und ben Cacum fuchen, auch in Klippen und Relfen, bie Doffen wieder lofen von bem Bofewicht. Denn Cacus heißt ein Bofewicht, der ein frommer Bucherer ift, fliehlet, raubet, frift alles und wills doch nicht gethan haben, und foll ihn niemand finden; wie bie Dchfen rudlin in fein Loch gezogen, Schein und Rufftappen geben, als fein fie beraus gelaffen. Alfo will ber Bucherer auch die Belt affen, als nuge er und gebe ber Welt Ochfen, fo er fie boch ju fich allein reißt und frift.

32

Bum britten, lehret ber herr (Matth. 5. v. 40.) feine Chriften, bag fie follen leiben und bas Ihre nehe

<sup>31) †</sup> und. 32) † Bom Leiden und Rehmenlaffen.

men laffen, weil sie kein neu Regiment follten anrichten, noch sich felbs rachen, baher sie nicht könnten wiedernehmen, was ihn mit Gewalt und Unrecht genommen ward; sie mußtens wohl leiben, sonderlich wo es geschach umb Christi und des Evangelit willen. Wie wir denn sehen, daß die lieben heiligen Marterer gesthan, und von den Heiden alles gelitten, alles laffen nehmen, auch Leib und Leben, ehe sie Christum haben

wollen verleugnen ober nehmen laffen.

Wie aber, ob hie auch etliche gewest find, bie nicht baben gelitten ober nehmen laffen, ober habens nicht einfaltiges Bergens gelitten, fondern haben Ehr und Ruhm baburch gefucht, gleichwie bie falfchen Gebet und Leiher thun? Aber bas barf feines Fragens; benn falfche Marterer find febr viel gewest, als Manichai, Ariani, Donatiften, Delagiani, die uber bte Daafie hoh ruhmeten ihr große Gebulb und Leiben; wie St. Augustinus ichreibt von ben Donatiften. So gar tief ift bes Satans Bosheit in Abams Rinber gegiftet, bag er nicht allein bas Beben und Leiben, (und alle gute Bert,) fondern auch bas Leiben ober Bebuld auch fann falfch machen, und viel falfcher, weber bie guten Bert. Denn es ift fein verftodter, bohmuthiger, ungelenfer, Menfc, benn ein falfcher Marterer, ber weiß, und tann ruhmen, wie groß, boch, lang, tief, weit, breit Leiben und Rreug er muffe tragen, und bas alles umb Gottes willen.

Denn sie haben gehort, wie Leiben so ein herrlich groß Ding ift fur Gott, das Christus so hoch lobt, Matth. 5, (11.) erdichten selbs Ursachen, und wollen flugs ben rechten heiligen Marterern gleich sein; gleich wie ist zu unser Zeit die Rottengeister, Wiedertäuser, und bergleichen, daher am halbstarrigsten sind, daß sie sich selbs fur eitel Märterer halten, wo ihnen nicht gestattet wird ihr Wächen und Toben. Ein Barfusermunch, ber nicht soll seinen andächtigen Willen haben, der wechselte nicht mit St. Paulo umb sein Leiben; so ein großen heiligen Märterer macht er aus sich selber. Also ist die Welt allezeit voll Märterer, aber das mehrer Theil fullet die Hölle, und seihlen des Himmels.

Denn fe fahren einhin, und feben allein aufs Leiden ober Bebulb (folls anders Gebulb beigen) fragen nicht zuvor, obs einfaltiglich, ober aus einfaltigem Bergen gelitten werbe, auch nicht bas Recht ober Urfach bes Leibens, welche boch Chriffus gar flarlich unb helle fest Matth. 5, (10.): Propter me, propter lustitiam: 'Selig find, bie ba leiben umb Gerechtigfeit willen, ober umb meinenwillen; fagt nicht: felig finb, Die ba leiden umb ihrer Bosheit, umb ihres Gigenfins nes willen, umb ihr Ehr, Beig ober Ruhm willen, umb ihre erdichte Undacht und ermablete Beiftlifeit Es foll zuvor bie Sache gewiß und recht fein, barumb bu leideft, foll nicht ein erdichtet Leiden ober Sache fein; wie auch St. Augustinus ben feinen Non poena, sed causa facit Mar-Spruch oft faget: tyrem: Leiben macht feinen Marterer, fonbern rechte Urfache bes Leidens macht Marterer; fonft mare ber Teufel, Berdampten, Diebe, Morber, Schalte und bofe Leute großer Marterer, benn alle Beiligen; wie man fpricht: es wird bie Bolle ben Teufelemarterern faurer ju verbienen, meder ben rechten Marterern ber Simmel. Siehe an, was Surn, Buben, Morber leiben, gegen einem frommen ftillen Burger ober Baur.

Aber wie wollen wir igigen Chriften biefe 33) Lebre Chrifti vom Leiben halten? nachdem bie weltliche Berrichaften Chriften worden find, welche nicht leiben, bag man ben Chriften nehme ober Leibe thu; und ihr Schus und Schirm ift nicht zu verachten, fonbern gu brauchen, als anderer Guter und Creatur Gottes, mit Dantfagung ze. Denn bie Chriften unter ben Turfen muffen wohl folche Lehre halten und leiben, mehr benn wir miffen ober glauben. Bei und leiben ist bie Dapiften, die allerheiligeften Chriften, uber die Daagen große Marter und Rreug, bafur fie nicht fchlafen noch rugen tonnen, daß fie nicht vermugen bas Evangelium, fampt allen, fo bran glauben, gnugfam verfolgen, morben, ertranten, und die Welt mit Blut erfullen, Gotte ju Ehren, und bie beilige Rirchen zu erhalten, bafur fie ungablige Kronen ber Ehren im himmel gewarten.

<sup>33)</sup> die.

Doch, obn Scherz zu reben, wo bleibt folch Leiben bei uns, fo ba haben weltlicher Deberkeit Schut, bag man une nicht nehmen bar noch beleibigen, weil fie bas Bort Gottes angenommen haben? Denn bie anbern, fo es verfolgen, geben ihren Unterthanen Leibens und Plagens gnug; wie wir fur Augen feben, und ist von ben Papiften und ihrem Toben gefagt ift. Bo bleibt (fage ich;) unfer Leiben? Das will ich bir balb fagen: laufe burch alle Stande von unten an, bis pben auf, fo wirft du es finden, mas bu fuchft, nehmlich, wo bu einen chriftlichen frommen Baurn findeft, ber feinen Nabesten, armen christlichen frommen Baurn, ober feinem armen Pfarrherr christliche Liebe und Treue erzeiget, mit Beben, Leihen, Rathen ober Belfen in feiner Nothburft; bagegen wirft bu mehr benn taufenb unchriftliche Bauren finden, die nicht einen Pfennig geben, weber Pfarrherr noch Nachbar, wenn fie gleich Sungerenoth leiben mußten; fonbern geigen, reifen, Eragen ju fich, fleigern und ubertheuren, falfchen, ver: untreuen, nehmen, ftehlen, rauben heimlich, wo fie mugen, es fei ber Berrichaft, Pfartherr ober Nachbar; und funnten fie ibermann bas Blut ausfaufen, fie thatens, ihren Beig zu fullen, ber boch nicht zu fullen ift : bag man freilich alle fromme, chriftliche Baurn, in einer ' gangen Berrichaft, wohl kunnte in ein Dorf bringen, bas bennoch nicht groß fein durfte. Was gilts? folde Bauren werben bich wohl lehren, bag bu biefe Lehre vom Leiben wirft muffen halten, und bas Bofe mit Gebuld uberminben; benn alfo thaten bie Baurn in Iffael ihren Prieftern, Leviten, Brubern und Freunden auch; wie wir lefen im Malachia c. 2.

Defgleichen, siehe unter die Burger; findest du ein Rathhaus, da der Burgermeister und Rathherren dem Evangelio mit Ernst hold sind, oder einen treuen christlichen Burger, der gern gibt, leihet, hilft zc. Dagegen wirst du finden gar viel Rathhauser, und noch mehr Burger, die ja so sehr das Evangelium hassen oder verachten, Pfarrherr und arme Burger (wo sie können,) schinden, plagen und martern; und ja so zie zig (wo nicht mehr.) sind, als kein unchristlicher Baur. Dazu auch eitel Tyrannei, Gewalt und Shre suchen,

an wem sie konnen, es fei Pfarrherr ober arm Mann; daß ich achte, man sollte wohl konnen alle fromme christliche Rathherrn und Burger eines Fürstenthumbs in eine Stadt seten, die auch nicht sonderlich groß ware. Diese sind auch Meister zu lehren, Christi Wort vom Leiden zu halten.

Darnach gehe unter ben Abel und Amptleute, und gable mir fie alle, Die Gottes Wort mit Ernft meinen; (benn fie finde, die fur andern allen fur großer Liebe Bottes Bort freffen;) finbest bu einen, bem es Ernft ift, feinem Rabeften zu geben, leiben, belfen; fo fout bu wiederumb ihr auch mehr benn hundert finden, die bas Widerspiel mit großer Gewalt treiben, bag freilich auch tein groß Schloß fein mußte, barauf nicht ber chriftliche, lobliche, fromme Abel eines gangen Surften= '. thumbs bei einander mohnen und leben funnte. Und weißeft bu nicht, mas leiben heißt, nach Chrifti Lehre; fo fei fo fuhne, und fage berfelben Scharrhannfen eis nem bas Bort Gottes, fo wider ihn ift, ober bete ihn nicht fur Gott an, mas und wie er will, fo follt bu auch friegen, mas bu fucheft. Und fonderlich merben wir und gegen bie loblich und herrlich verdienen, mel-chen wir ben Beig und Bucher (barin fie bis unter bie Sollen tief erfoffen find,) antaften, und fie fur Unchriften halten, tein Sacrament reichen, nach ber Rirchen Gemeinschaft geftatten wollen, ale wir boch nicht thun tonnen fur unferm Gemiffen. Giebe gulebt auch bie hohen Furftenftanbe an ; wo einer ober zween chriftlich find, bie find Wilbpret im himmel, die anbern alle bleiben Sollebrande mit bem Teufel, und rich= ten Leid und Unglud anug an uber bie Chriften.

Und wiewohl der Herr allen seinen Christen ingemein solch Leiden verkundigt und geboten hat; so hat ers doch sonderlich den Aposteln, und ihres Ampts Nacherhen geboten. Solchen ist der Teusel sonderlich seind, darumb, daß sie von Ampts wegen mussen offentlich die Laster strafen. Das will und kann der Baur, Burger, Abel, Fürst, herrn nicht leiden, sondern sie wollen (wie ihr Gott und herr, der Teusel,) ungestraft frei thun, was sie gelustet, und dazu auch

barin gellebet und gelobet sein. Daher ist der Teufel nicht allein den frommen Pfarrherrn und Predigern seind, sondern auch den bosen, dazu allen, die studirn, oder wie ers nennet, Schreiber werden. Denn er besorget, ein Schreiber oder Gelehrter mocht Prediger werden, und ein boser Pfarrherr mochte dermaleins fromm werden; der ist ihm keines zu leiden in seinem Reich. Ist auch kein Wunder: denn mo er eitel Laien behalten mochte, daß niemand studiret, so weiß er, wie bald beide, Pfarrherr und Bucher zu Grund gehen würden; darumb ist er allen Gelehrten und Schreibern seind, auch die ihm nicht schaben, sondern sehr mächtiglich dienen; er mag auch vielleicht allen Federn und Gänsen seind sein, umb der Schreibseder willen, die von den Vogeln kommen.

Alfo fuhret er ist biefen Spruch: man muß bie Pfaffen nicht laffen Berren werben. Golde reben fie nicht barumb, baß fie forgen, bie Pfaffen mochten Berren werben; fie miffen felbs, baf fie baran lugen, als bie es greifen, bag ben Pfarrheren mohl verboten ift herrn zu werben: fintemal niemand leugnen tann, bag fein Pfarrherr etwas eigens hat an ber Pfarre, fonbern find Gafte in ben Pfarrgutern, und muffen fie binter fich laffen, wenn fie fterben. Und mo einer ober ameen fich begrafen, daß fie ihren Wittmen und Baifen etwa ein Saufelin taufen, ba find bie andern alle eitel Bettler, laffen eitel Bettler hinter fich, beibe an Bittmen und Maifen, und wenn fie gleich mas eigens ergrafen, muffen fie bennoch bamit hienieben unter ge ringen Baurn ober Burgern bleiben, benn fie mit geben Floren nicht tonnen boch fahren noch figen. wiffen, feben, boren und greifen fie fehr mohl, und uberaus fehr mohl; noch fcharren und fpotten fie baher folder armen Leute, und fagen: Pfaffen muffen nicht Berrn fein. Das gemahnet mich eben, als wenn ber reiche Mann im Evangelio von bem armen Lazaro fagte: Lazarus muß nicht herr in meinem Saufe fein; bem er boch die Rinden und Kromen nicht gonnet, bie unter feinen Difch fur bie Sunde fielen. Lieber, wie weit find mohl folche Spotter von benen, fo unfern

herrn froneten mit Dornen, anspeieten, und fpra-

chen: 34) gruß bich, lieber Ronig?

Darumb, (fage ich,) reben fie folche nicht, bag fie Sorge hatten, die Pfarrharr mochten Serren werben : fondern aus großem Muthwillen machen fie folche gar ven, auf bag fie bas Predigampt bampfen, fich frei und ficher machen mugen, wiber die Bahrheit, ju boren, mo fie ftraffich find. Aber folder Leute kann bas Evangelium nicht entbehren, folls anders balb untergeben, und wir muffen fie haben, fallen wir anders umb Chrifti willen Bofes leiben. Denn es muß von ben Unfern ja erfullet werben, bas ber Berr fagt (Matth. 13, 57): fein Prophet ift angenehme in feinem Baterslande; und Chriftus (Luc. 13, 33.): es thute nicht, baß ein Prophet außer Jerufalem umbfomme; Johann. 1, (11.): er tam in fein Gigenthum, und bie Geinen nahmen ihnen nicht an. Ift unfer Evangelium bas rechte Liecht, fo muß es mahrlich fcheinen in bie Fin= fternig, und die Kinfternig muffens nicht begreifen. Wollen wir bas nicht leiben, und bie Welt anders ha= ben, fo mugen wir zur Belt hinaus geben, ober eine anber Welt Schaffen, bie ba thu, mas wir ober Gott will; biefe Welt wills und wirds nicht thun. mugen wir uns frohlich ergeben und ermegen.

Man lieset nicht, daß je ein Prophet sei von den umbliegenden Heiden oder Feinden erwurget, sondern das Bolk Gottes und ihre Könige verfolgeten sie, auch bis in frembde Lander; wie Ahab Cliam (1 Kon. 19, 2.) und Jerusalem, die heilige Stadt Gottes, die Braut-kammer Christi, die liebste Frucht auf Erden, die frohliche Wirthin aller Engel, die Hausmutter aller Heiligen, ja dieselbige mußte Gottes Propheten ermorden, zulest den Herrn selbs auch kreuzigen (Matth. 23, 37). Also haben die Kirchen nicht mügen dämpfen aller Welt Macht und Kunst, auch das romische Reich nicht, da es am allermächtigsten war, und greulich dawider tobet. Aber die heiligen Bater, Bischose und Lehrer, habens erstlich mit Keherei, darnach auch mit Gewalt gethan,

<sup>34) †</sup> Gott.

bis ber allerheiligst Bater ift Rirche, Gott und alles worden; da ift Chriftus erft recht getreuzigt und begraben, mit allen Propheten, Aposteln und heiligen.

Soll nu unferm Evangelio fein Recht geschehen, unb 35) feine Chre friegen; fo muffens thun unfer Drediger ober Pfartherr und Chriften: Erftlich mit falfcher Lehre, batnach mit Gewalt (welche zwei find von Unfang bes Teufels Ruftung gewest, nehmlich Lugen und Morb). Und Gbtt fei gelobt, bie Rottengeifter habens mit Lugen weidlich angefangen; der Baur, Burger, Abel, Beren, bruden getroft nach mit Unbantbarteit, Berachtung, Sag, Stolz und allerlei Tucke, und ift bas Borfpiel fein angefangen, bag freilich bas rechte Lied will gar ichier anfahen, ifts anders nicht bereit die Balft gefungen und gefpielet. Aber trop bei nem Salfe, und beige fie Unchriften ober Gottes Feinde, bie fein Bort verachten; viel weniger werden fie es leis ben, benn Berufalem, bie beilige Stadt, leiben wollt, baß fie Sfaias bieg ein Surhaus und Mordgruben, Sef. 3, (9). Alfo find unfere Chriften ist das mehrer Theil auch; evangelisch wollen fie fein, bas Bort halten fie boch, und find eitel Beiligen; allein ben Pfarrberrn und Predigern find fie feind, die bas Bort prebigen, und ihnen die Bahrheit fagen; wie Serufalem auch Gottes Wort hoch hielt, aber bie Propheten folltens nicht predigen, ober mußten fterben und verberben.

Und was wollen wir Prediger, Pfartherr, Schreiber, klagen; siehe bie Welt in ihr seibs an; siehe, wie ein Land das ander hasset, als Wahlen, hispanier, Ungern und Deutschen; wie ein Fürst den andern, ein Herr den andern, ein Burger den andern, ein Baur ben andern mit christlicher Liebe und Treue meinet, das ist, neibet, hasset, hatet, placket, schadet, und alles Unglück thut, oder je wunschet, und jeder gern alles allein ware und hatte: daß wer ihr Wesen und Thun ansiehet mit evangelischem Herzen, der muß schier densken, daß nicht Menschen, sondern eitel Teufel unter Menschenlarven oder Gestalt also toben. Und ist Wunder, wie doch die Welt ein Jahr stehen kann. Wo ist

<sup>85) † ¢8.</sup> 

boch bie Macht, die in solcher Uneinigkeit, Feinbichaft, Saß, Reid, Rauben, Stehlen, Kraten, Reißen, Schasben, und unsäglicher Bosheit, alles ethalten kann, daß nicht täglich in einen Haufen fällt? Gottes wundersliche und allmächtige Gewalt und Weisheit ists, die man hierin spuren und greifen muß, sonft kunnts ja

nicht fo lang fteben.

Darumb forge nicht, wo bu Leiben finben wirft, es hat nicht Roth; fei bu nur ein frommer Chrift, Prediger, Pfartherr, Burger, Baur, Abel, Berr, unb richte bein Ampt fleißig und treulich aus; lag ben Teitfel forgen, mo er ein Solglin findet, baraus er bir ein Rreus mache, und die Belt, wo fie ein Reislin finde, baraus fie eine Beifel mache uber beine Saut, wenn bich gleich bie Dberfeit in ben Schoos feget. Denn fo flug und machtig wird feine Deberfeit fein, Die bich konne für bem Teufel und bofen Leuten, und fur allem Ubel fchugen und bebuten, wenn fie gleich gang fromm und fleißig ift; allein, fei bu ein rechter Chrift, ber einfaltiges Bergens umb Gottes willen leibe, und nicht dir felber Urfach gebeft zu leiben, wie die falfchen ruhmfuchtige Marterer und Munche thun, ober lafe Buben, Die fich felber mit ihret Bosheit in Unglud ober an ben Salgen bringen.

Und bente an das Suhnlin in Efopo, bas von ben Sahnen gebiffen marb; ba es fabe, bag fich bie Sahnen unternander felbe auch biffen, troftet fiche und fprach: ich will mein Leiden nu befte lieber tragen, weil fie fich felbs auch unternanber beigen. uns Chriften die Welt nicht beißen und zutreten, fo fie unternander fich felbs auch gar fchandlich gubeißen und gutreten? Warumb wollten mire beffer, haben in ber Welt, weder es die Welt unter fich felbe hat, bie fich felbe muß leiben, mehr benn fie ertragen tann? Das fei gnug gefagt von bem Recht und Lehre Chrifti, wie man geben, leis ben und leiden foll, bamit unter ben Chriften ber Duder und Beig feinen Raum haben fann. Rindet er aber Raum, fo find gewißlich ba feine Chriften, fie ruhmen wie fie wollen. Denn Chriftus fagt Matth. 6, (24.): ihr kunnt nicht jugleich Gott und bem Mammon tienen; und St. Paulus (Ephes. 5, 5.): Gögendiener ober Abgottische konnen bas Reich Gottes nicht erben. Geiz heißt er Abgotterei, wie nu idermann

wohl weiß, Gott Lob!

Rann aber 36) Mammonsbieper nicht felig merben, ber boch nicht mehr, benn ein Beigiger ift, und fein Leben mohl eitel Abgotterei beißt; mo will ber Bucherer bleiben? Weg Diener mag ber moht beifen, fo ber Beigige bes Teufels Diener beift? benn ein Beis giger und Bucherer find bennoch weit von einanber. Es tann einer geizig fein mit feinem eigen Gut, bag er bamit niemand nichts nimpt, niemand ermurget, niemand verberbet, positive, mit ber That ober Bugriff: ohne bag ere (wie ber reiche Dann im Evangelio (Luc. 16. v. 21.)) privative thut mit dem, bag er nicht bilft, ba er helfen follt, verberbet und Schaben thut, bas ift, er fiehet ju und laffte gefchehen, ba ers mehren fann -und foll; wie ber gemeine Spruch Ambroffi zeugt: Pasce esurientem; si non pavisti, occidisti: fpeife ben Sungrigen; fpeifest bu ihn nicht, fo ifts gleich fo viel, als hatteft bu ihn ermurget. -Wucherer ift ein Morber positive; benn nicht allein hilft er bem hungerigen nicht, fonbern reift ihm auch ben Biffen Brods aus bem Maule, ben ihm Gott und fromme Leute gegeben haben, ju feines Leibes Dothburft, fragt nicht barnach, bag alle Welt Sungers fturbe, bag er nur feinen Bucher habe.

Ja, sprichst du: ich geize und wüchere ben Armen nichts abe, sondern ben Reichen, und die es haben, barumb morde und verderbe ich niemand. Dank habe, mein liebes Früchtlin, erstlich, daß du dich bennoch erstennest einen Geizwanst und Wucherer, das ist, des Teufels Diener, und Gottes und aller Menschen Feind. Zum andern, daß du uns lehrest, wie du nicht die Armen verderbest noch mordest, sondern die Reichen und Habende aussaugest, (das ist, bennoch einen Dieb und Räuber dich bekennest,) das ist wahrlich fein und wohl entschuldigt; benn das hatte ich zuvor nicht gewußt, und solltest mich schier bereden, daß ich geirret wider-

<sup>36) †</sup> ein.

rufen mußte, ba ich bich ben großeften Dorber unb Rauber gescholten babe. Aber hore, bu hochverftanbis ger Bucherer und Morber, mein Antwort: uber men gebets furnehmlich, wenn bu mucherft? Gehets nicht uber bie Armen gang und gar allein, bie fur beinem Bucher gulett feinen Seller noch Biffen Brobs behals ten tonnen, weil burch beinen Bucher alles gefteigert und ubertheuert ift? Ueber wen ging ber Buther, Debem. 5, (3.) ba arme Leute gulest Saus, Sof, Weinberg, Aeder, und alles mas fie hatten, gulest ihre Rinber vertäufen mußten ben Bucherern? Defigleichen, uber wen ging es ju Rom, Athen, und in anderen Stabten, ba bie Burger fur Bucher leibeigen wurben, wie broben gefagt ift? Binge nicht uber bie Urmen? Ja, fie maren reich geweft, und ber Bucher hatte fie gefreffen bis auf ihren eigen Leib.

Danke dir der Teufel, daß bu Armen nichts abemucherft? Bas wollteft bu ermuchern, ba nichts ift? Dan weiß fast wohl, daß du beinen Bucher auf teis nen ledigen Beutel treibeft, fonbern an ben Reichen faheft bu an, und macheft fie ju Bettlern; und folget aus diefer beiner ichonen Entschuldigung, baf bu 37) Urmen nichts abewucherft, eben fo viel, bag bu eitel reiche Leute ermorbeft : benn bu macheft fie ju Bettlern; und treibest fie ins Urmuth, fchweige bag bu ibn foll= test aus bem Armuth helfen. Alfo machft bu bich mit biefer hubichen Entichulbigung nicht allein einen Morber ber Urmen, fondern auch ber Reichen, ja allein ber Reichen; und bift ein folder gewaltiger Gott in ber Welt, ber reich und arm ein Ding macht, ohn bag bu fie nicht ehe morbeft, bu habeft fie benn guvor arm gemacht; bas ift beine große Liebe und Freundschaft.

Uber bas, wenns gleich bie Reichen erschwingen fonnen, und die Theurung beines Buchers ertragen; fo kanns boch ber arme Mann nicht, ber bie Bochen nicht einen Gulben ju verzehren, und viel Rinder bat, bag er mit feiner fcmeren Merbeit auch bas Brob nicht'. ermerben tann, weil bein Geit und Bucher alles fo

<sup>37) †</sup> ben.

fleigert und übertheuret. Uber wen gehet abernfal hie bein Beig und Bucher? Lieber, entschulbige bich bie abermal und fpeich: bu ubertheureft ober mucherft barumb, baf die Reichen Urfache haben, ben Urmen befte mehr Almofen ju geben, und bas himmelreich ju ver-Dienen; und alfo bie Reichen zweierlei Beife auswuderft: einmal an ihnen felbs, jum andernmal an ben Armen, ben fie geben muffen, auf bag bu alles befte ehe friegeft. Ruhme barnach, bu habeft ein gut Wert und bem Reichen einen Dienft gethan, bag bu ben Reichen Urfache ju guten Berten gegeben habft; wie funnteft bu einen beffern Ruhm erlangen, ber einem Bucherer 38) bag anftunde? Denn alfo gibt ber Teufel auch Urfache, ohn Unterlaß gute Wert zu thun, wenn er viel Leute plaget, welchen man umb Gottes millen helfen muß.

Es ift gleichwohl furger Beit babin bracht burch beinen Bucher und Beig, bag, wer fur etlichen Sabren fich mit hundert Gulben hat tonnen ernahren, ber fann fich ift nicht mit zwei hundert Bulben nahren. Der Mucherer 39) figt ju beipzig, Augspurg, Frantfurth, und bergleichen Stabten, und handelt mit Gelbfummen; aber wir fuhlen fie gleichwohl hie auf unferm Martt und in ber Ruchen, bag wir meder Pfennig noch Beller behalten; wir Pfarrherr und Prediger, und bie, fo von Binfen leben, tein Gewerbe haben, und unfern Pfennig nicht fteigern noch mehren tonnen, fub-Ten mohl, wie nabe une bie Bucherer figen; freffen mit und aus unfer Ruchen, trinten aus unferm Reller bas meifte, ichinden und ichaben uns, bag uns Leib und Leben mehe thut. Baurn, Burger, Abel tonnen ihr Rorn und Merbeit fteigern, ihren Pfennig duppeln ober trippeln, und ben Bucher bamit befte leichter tragen : aber die von der Schnur (wie man fagt,) gehren muffen, die muffen berhalten, und fich fchinden und murgen laffen.

Aber es hilft numehr tein predigen, fie haben fich taub, blind, finnlos gewuchert, boren, feben und fub-

<sup>38)</sup> deinem Bucher.

ten nichts mehr; allein daß wir Prediger an jenem Tage, und an ihrem letten, wenn sie zur Hollen fahten mussen, entschuldigt sein, damit sie keine Entschuls
digung haben, ober und, als ihren Seelsorgern, die
Schuld auflegen, daß wir sie nicht vermahnet, gestraft
und gelehret hatten, und also mit ihn umb frembder
Sunde willen auch zum Teufel mußten. Rein, sie
follen allein in die Holle, wir haben das unser gethan,
unserm Ampt nach sie mit Fleiß gestraft und gelehret;
ihr Blut und Sunde sei und bleibe auf ihrem eigen

Ropf, und nicht auf uns.

Bulest, bamit bie Geighalfe und Bucherer nicht benten, wir wollen ihnen bas Sandwerg gar ju febr legen, und fie ju Grund verbetben; fo wollen wir ihnen geben einen guten treuen Rath, baf fie fich fatt und uber fatt funnen geigen und muchern, und fann ein Prediger fagen, er miffe einen reichen Berrn angus zeigen, der ihm fehr gern laft abwuchern, fucht und ruft, mo Geizige und Bucherer fein, daß fie getroft fommen, geigen und muchern, fo viel und hoch fie tonnen, er wolle ihn zu wuchern gnug geben, nicht allein geben ober zwanzig aufs hundert, fondern hundert auf einen Gulben, und taufend auf ein hundert; er hat auch Silber = und Goldberge unendlich viel, bag ers leicht und wohl fann thun. Derfelbe Berr heißt Gott, Schopfer Simmels und ber Erben, und lagt uns burch feinen lieben Sohn im Evangelio anbieten : gebet und leihet, fo foll euch wieber gegeben werden, nicht allein gleich, fondern viel mehr, nehmlich, ein voll Daag, ein geruttelt Maag, ein eingebruckt Maag, ein uberflugig Maag. Bringe nu her Sact und Beutel, Sag und Boben. Boreft bu mohl, es foll dir fo viel mieber gegeben werben, bag bir alle Gade und Raffer gu wenig und zu klein, und fo voll werden, bag nicht mehr hinein kann gehen, fondern ubergehen muffen. Und abermal: wer einen Acer ober Saus umb meinetwillen laffet, folls hundertfaltig wieder haben, und bas ewige Leben bazu.

Warumb geist und wuchert man hie nicht, ba man ben Geiz und Wucher fullen und fattigen kann? und fuchet bafur ben unsattigen Geiz und Wucher bei ben

Menfchen, bie wenig wiebergeben tonnen, und nicht. fattigen, fonbern ben Geig allein reigen und burftiger machen? Ifte nicht ber leibige Teufel, bag man biefem reichen herrn nicht mag abgeigen und abwuchern, ber 'fich erbeut, jebermann ichulbiger Binemann und Lebenmann zu werden? will Wucher gerne geben, und niemand will und mag fein. Er nennets auch felbs einen Bucher, und begehrt folche Bucherer, Spruden. 19, (17.): Qui miseretur etc. Wer bem Urmen gibet ober mobithut, ber muchert bem Berrn abe. feid ihr geizigen unerfattigen Bucherer? Sieher tompt, und wuchert euch bas Leben und alle Gnuge, hie und bort emiglich, ohn allen Schaben bes Näheften; bie ihr mit eurem verfluchten Bucher an ben Denichen Dorder, Diebe, Schalke, und die argesten, feindseligsten, verachteften Leute auf Erben merbet, baruber auch Leib und Seele emiglich verlieret, bas ermuchert Gut duch nicht behalten tonnet, noch auf ben britten Erben bringen; wie broben gefagt: bie aber eitel beilige Bucherer werben tonnet, bie Gott, allen Engeln und Denfchen lieb und werth maren, bagu eurn Bucher nimmermebr verlieren konnet.

Da fiebe nu, ob nicht bie Menschenkinder unfinnig, mit allen Teufeln befeffen finb, bag fie folden reichen Beren verachten mit feinem reichen, ewigen Unbieten gum Bucher; und fich tehren zu bem fchablichen, verbampten, mordlichen, biebifchen Bucher, ber doch auch nicht bleiben fann, und fie gur Sollen ftofet. Darumb ift ein Bucherer und Geighals mahrlich nicht ein rechter Denich, funbiget auch nicht menichlich. Er muß ein Barwolf fein', uber alle Eprannen, Morber und Rauber, ichier fo bofe als ber Teufel felbs, und nicht als ein Feind, sondern als ein Freund-und Mitburger in gemeinem Schut und Frieden figet, und bennoch greulither raubet und morbet, weder fein Feind noch Mordbrenner. Und fo man bie Strafenrauber, Morber oder Befehber 40) rabert und topfet; wie viel 41)

<sup>40) 3</sup>m Drig.: "bevheder"; bei Walch: Mörder und Berrather.

follt man alle Bucherer rabern und abetn, und alle Seizhalfe verjagen, verfluchen und topfen? sondertich die, so muthwillige Theurung stiften, wie ist Abel und

Baur thun aufs allermuthwilligft.

Bohlan, lag fie fahren, und fiehe bu Pfarrherrn gu, wie broben gefagt, bag bu bich ihrer Sunden nicht theilhaftig macheft. Lageft fie fterben wie die Sunde, und ben Teufel freffen mit Leib und Geele. Lageft fie nicht gum Sacrament, gur Taufe, noch gu einiger chriftlichen Gemeinschaft. Denn, wird eine Plage uber Deutschland geben, ale nicht lange tann nachbleiben; fo wird Beig und Bucher die Saupttobfunde fein, barumb wir alle werden leiden muffen Gottes Born und Ruthe, darumb, daß wir folche verdampte Leute bei uns gelitten, nicht geftraft noch gewehret, fonbern mit ihnen Gemeinschaft gehabt haben. Und infonderheit werben Rurften und herrn muffen fcwerlich bafur antworten, bag fie bas Schwert vergeblich fuhren, und folche Morber und Rauber (Bucherer und Geighalfe) in ihren ganben laffen frei morben und rauben, mit Bucher und muthwilliger Theurung. Und ob fie ihrer eigen Sunde halben mochten ungeftraft bleiben, foll fie Gott mohl umb folder frembder Gunden willen ftrafen, daß fie verarmen, verderben, von Landen und Leuten tommen, ober boch mit ihrem Gefchlecht und Stumm verborren und verfiegen, wie vielen gefchehen ift. Gott ift bem Bucher und Beig feinber, weber tein Menich benft, weil es nicht ein einfaltiger Morb ober Raub, fonbern ein vielfaltiger, unfattiger Mord und Raub ift, wie wir broben gehoret haben. Darumb febe ein iglicher auf fein Umpt, weltlich und geiftlich, benen befohlen ift, die Lafter ju ftrafen, die Frommen au fchuben.

Das sei biesmal von bem Bucher zur Anzeigung gnug. Ein Prediger kann wohl mehr aus ben Buchern, die wider ben Bucher und Geiz allezeit geschrieben sind, erfurdringen, und die graulichen, schrecklichen Exempel predigen, wie Gott und der Teufel auch selbs mit den Bucherern und Geizwansten alle Wege gerumort hat, sie schahlich an Leib und Seele umbbracht, und zu Grund ihren Stamm ausgerott, ihr Gut lassen

boslich zurinnen; die boch eben so wenig glaubten, baf Gottes Born so groß uber fie ware, als die igigen Bicherer, bis sie es erfahren haben; wie diese auch erfahren muffen, wie wir täglich sehen fur Augen, und immer fort mehr solcher Erempel sehen werden.

Den kaustichen Zinnse habe ich hiemit nicht 42)
gemeinet; benn was ein rechter, redlicher Kauf ist, das
ist kein Mucher. So weiß man, Gott kob, wohl,
was ein kausticher Zinnse ist, nach ben weltlichen Rechten, nämlich, das da soll sein ein Unterpfand, und
nicht zu viel auss hundert verkauft werde, davon ist
nicht zu reden ist. Ein iglicher sehe für sich, daß ein
rechter, redlicher Kauf sei, denn man ist auch in allen
andern Kaufschlägen wundergroß Falsch braucht, die
mag ein Ander ausstreichen. Ich habe ihr etlich vor
15 Jahren ausgestrichen. Gott sei uns gnädig, mache
uns fromm, daß wir seinen Namen ehren, sein Reich
mehren und seinen Willen thun, Amen.

#### XXXVII.

Troft für fromme, gottselige Frauen, benen es unrichtig in Rindesnöthen ergangen ift. 1542.

Diese Schrift Enthers hat Johann Bugenhagen ju Wittenberg 15al jum Druct befördert und sie seiner Auslegung des 20. Pfalms, nebst einer Abhandlung von den ungebornen Rindern und von den Rindern, die man nicht taufen fann, beigefügt, worauf sie später in die Sammlungen unfgenommen wurde.

### Aelteste Ausgaben.

Der EXIX. | Pfalm ausge = | legt, burch | Doctor Johan Bugenhagen, Pomern. | Darinnen auch | von ber

<sup>40)</sup> bler mit nichten.

Rinder Tauffe. | Item von den vn. | geborn Kindern, und | von den Kindern die man | nicht Teuffen kan. | Ein trost D. | Martini Luthers den | Weibern, welchen es ungerade | gegangen ist mit Kinder | gesberen. | Anna M.D. XLII. Am Ende: Gedruckt zu Wittemberg, | durch Joseph klug. | Anno. | M.D. XLII. 9 Bogen in 4. D. Tit. Einf.

### In ben Sammlungen.

Bittenb. XII. 179. Jen. VIII. 51. Altenb. VIII. 48. Leipz. XXII. 585. Balch X. 866. Bir geben ben Tert nach ber angezeigten Originalausgabe, welche mit bem Bieberbruck in ber Bittenb. Sammlung genau zusammenstimmt, mahrend Walch bebeutenbe Abanderungen und Justäte hat.

Bulegt, weil uns auch oft furfompt, und umb Troft erfuchet werden von etlichen frommen Eltern, sonderlich von den Weibern 1), so vorhin in Kindsnöthen, ohn ihren Wilten, ja wider ihren Willen und mit großem Leide ihres Herzens habens leiden muffen, daß ihn'n mißrathen und unrichtig mit der Geburt gangen ist, also daß die Frucht
in der Ceburt gestorben, oder todt von ihnen kommen
ist. Solche Muttere, weil es ihr Schuld nicht ist, noch
durch ihr Versaumnis ober Läßigkeit die Frucht verwahrloset ist, soll man nicht schrecken noch betrüben mit unbescheidenen Worten; und hie ein Unterscheid machen
zwischen den Frauen oder Weibebilden, so die Frucht
ungern tragen, muthwillens verwahrlosen, oder zulest
auch böslich erwürgen und umbbringen; sondern also
und dermaßen mit ihnen reben:

Erstlich, wiewohl man nicht wiffen soll noch kann Gottes heimlich Gericht in solchem Fall, warumb er solche Kindlein, babei aller muglicher Fleiß geschehen ift, nicht hat laffen lebendig geborn und getauft werben, so sollen sich die Muttere boch bes?) zufrieden

<sup>1)</sup> Frauen.

geben, und glauben, daß Sattes Wille allzeit beffer sei, weber unser Wille ift, ob 3) und nach fleischlichem Duntel viel anders ansiehet; und zusorderst daran nicht zweiseln, daß Gott darumb weber uber die Rutter noch andere, so dazu gethan, erzurnet sei, sondern sei eine Bersuchung zur Geduld. So wissen wir auch, daß solcher Fall vom Anfang nicht setssam gewest, also, daß auch die Schrift solches zum Erempel braucht, als Ps. 38, 9 und St. Paulus sich selbs ein Abortivum; eine Wisgeburt ober unzeitige Geburt nennet, 1 Cor. 15, 8.

Bum andern, so ists auch zu hoffen, weil die Mutter eine Christin und glaubig ift, baf ihr berglich Geufgen und grundlich Sehnen, bas Rind gur Taufe gu bringen, fur ein recht Bebete fur Gott angenommen Denn wiewohl es mahr ift, bag ein Chrift in feiner hohen Roth bie Bulfe nicht nennen, noch mundfchen, noch hoffen bar, wie ihn buntt, bie er boch fo berglich gern und mit eigenem Leben gern 4) taufete, mo es muglich, und ihm deg 5) ein Troft gegeben murbe; fo foll hie ber Spruch gelten St. Pauli 6) Rom. 8, 26: ber Geift hilft unfer Schmachheit?), benn wir wiffen nicht, was wir beten follen, (bas ift, wie b) broben gefagt, wir buren es nicht munichen,) wie fiche gebuhrt, fondern der Geift felbeft 9) vertritt und machtiglich mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber bie Bergen forfchet, ber weiß, mas ber Beift meinet ober will rc. 10). Stem Ephef. 3, 10: ber uberfchwengs liche thut, uber alles, bas wir bitten ober verfteben.

Ah, man folle ein Christenmenschen nicht fo geringe achten, wie einen Turken, heiben, ober gottlosen Menschen. Er ist theur fur Gott geacht, und sein Gebet ein allmächtig groß Ding, benn er ist mit Christus Blut geheiliget, und mit bem Geist Gottes gefalbet. Was er ernstlich bittet, sonderlich mit bem unaussprechtichen Seufzen seines herzens, bas ist ein groß unleib-

<sup>3) †</sup> es. 4) mit höchster Begier. 5) da. 6) "St. Pauli" feblt. 7) † auf. 8) † wir.

<sup>9) &</sup>quot;felbeft" fehlt. 10) was bes Geiftes Ginn fei; denn er vertritt die helkigen, nach dem, das Gott gefällt, oder will zc.

lich Gefdrei fur Gottes Dhren, er muß es horen; wie er zu Mofe fpricht, 2 Mof. 14, 15; mas fchreieft bu gu mir? fo boch Dofes fur Gorgen und Bittern nicht mohl konnte gifchen; benn er in ber boheften Roth mar-Sold fein Seufzen, und feins Bergen grundlich Schreien, zureiß auch bas rothe Meer, und machets troden, fubret bie Rinder Ifrael hindurch, und erfaufet Pharao mit aller feiner Dacht zc. Das und noch mehr fann thun und thut ein recht geiftlich Seufzen. Denn Mofe mußte auch nicht, mas und wie er, beten follt. Denn er mußte nicht, wie die Erlofung follt jugeben, und fchrei boch von Sergen.

Alfo that Jefaia wiber ben Ronig Ganhetib, unb andere viel Konige und Propheten, die burch ihr 11) Bebete unbegreifliche, unmugliche Ding ausgericht't has ben, bef fie fich bernach vermundert, aber guvor nicht batten Gott anmuthen oder mundichen burfen. beißt hoher und mehr erlangen, weber wir bitten ober perfteben, wie St. Paulus fagt Ephef. 3, 20 2c. Alfo fchreibt St. Augustinus von feiner Mutter, bag fie fur ihn betet, feufget und weinet, doch nicht weiter begeh-ret, benn daß er mocht vom Errthumb ber Manichaer betehret und ein Chrift merben: ba gab ihr Gott nicht allein , bas fie begehret, fonbern, wie's St. Augustinus nennet, Cardinem desiderii eius, bas ift, mas fie mit unaussprechlichem Seufzen begehrt, nemblich, bag Muguftinus nicht allein ein Chriften, fondern ein Lebrer uber alle Lehrer ber gangen Chriftenheit marb, alfo, bag bie Chriftenheit nabft ben Aposteln feinen feines gleis den bat.

Und wer will zweifeln, bag bie Rinber Ifrael, fo vor bem achten Zage unbeschnitten geftorben, burch ibrer Eltern Gebet, auf bie Berheifung, bag er ihr Gott hat fein wollen, felig worden find. Gott hat nicht, fpricht man, an die Sacrament feine Macht gebunben 12). Darumb follen wir mit Christenleuten anders

<sup>12)</sup> Ruch fpricht man, Gott hat fich an feine Gacra. mente nicht alfo verbunden, (aber durch fein Bort bat er fich mit und verbumen,) daß er ohne diefelben auch auf eine andre Weife,

und trofflicher reben, benn mit ben Beiben, ober (bat gleich viel ift,) mit ruchlofen Leuten, auch in ben Rab len, ba wir feine beimliche Gericht nicht wiffen. Denn er fpricht, und leuget nicht, alle Dinge find muglich benen, bie ba glauben, ob fie es fcon nicht alles alfo gebetet, gebacht, ober gewünscht haben, wie fie es mohl gerne gefeben batten; wie ist gnug gefagt ift. Darumb follt man folche Ralle Gott beimftellen, und uns troften, bag er unfer unaussprechlich Seufzen gewißlich er boret, und alles beffer gemacht habe, weber wirs ha ben mugen nennen. Summa, fiebe bu allermeift barauf, daß du ein rechter Chriften feift, und alfo in rechtem Glauben gu Gott beten und herzlich feufgen lebreft 28), es fei in diefem ober allen 14) anbern Rothen; alsbenn lag bir nicht leibe fein, und forge nichts, me ber fur bein Rind, noch fur bich felbeft, und miffe, bag bein Gebet angenehm ift, und Gott alles viel beffer machen wirb, meder bu begreifen ober begehren fannft. Rufe mich an (fpricht er Pfalm 50, 15.) in ber Roth, fo will ich dir belfen, bag bu mich loben und mir bans ten follt.

Darumb soll man solche Kindlein, bei und uber welchen solch Seufzen, Wändschen, Beten von den Christen oder Gläubigen geschicht, nicht also dahin ver-

uns unbefannt, die ungetauften Kindlein nicht tonne felig maden. Wie er denn unter Mofis Gefes viel (auch Könige) obne Gefes bat felig gemacht, als Siob, Naemann, ben König ju Rintve, Babylon, Egupten zc. Gleichwohl hat er darum bas Gefes öffentlich unveracht wollen haben, ja gehalten haben, mit Dränung der Strafe ewiges filuchs.

Alfo halte und hoffe ich, daß der gitige barmherzige Gott etwas Guted bente, auch über diese Rindlein, so ohne ihre Schuld und ohne Berachtung seines öffentlichen Befehls, die Taufe nicht erlausgen; doch daß er um der Welt Bosheit willen nicht will noch hat gewott, daß solches öffentlich hat sollen gepredigt oder gegläubt werden, auf daß nicht alles, so er ordnet und gebent, von ihr verachtet würde. Denn wir sehen, daß er viel gebeut um der Welt Bosheit willen, dazu er die Gottfeligen nicht verbindet. Summa, der Geift wirtet alles in denen, so Gott fürchten, zum besten, bei der Bertebeten aber ist er vertehrt.

<sup>13)</sup> lernoft. 14) "allen" fetit.

bammen, gleich ben andern, babei tein Glaube, Gebet noch Seufzen von Christen 16) und glaubigen Lenten geschicht. Denn er will sein Betheißen und unser Gebet ober Seufzen, barauf gegründet, unveracht und unverworfen, sondern hoch und theuer gehalten haben.

So hab ich auch broben gesagt, geprebigt, und sonst gnugsam geschrieben 16), wie durch eines andern oder frembden Glauben und Seufzen Gott viel thut, da noch kein eigen Glaube ift, aber flugs durch andere Furbitt gegeben wird; wie im Evangelio Luc. 7, 11 sqq. Christus der Wittwen Sohn zu Nain, durch feiner Mutter Seufzen, ohn seinen eigen Glauben vom Tode erwedt, und des Canandischen Weibs Töchterlein vom Teufel los macht, durch der Mutter Glauben, ohn der Tochter eigen Glauben, Matth. 15, 22 sqq., also auch des Köntgischen Sohn Joh. 4, 47 und den Gichtbrüchigen, und viel mehr, davon hie nicht länger zu reben ist.

<sup>16)</sup> chriftliden.

<sup>16) &</sup>quot;geschrieben" fehlt im Drig.

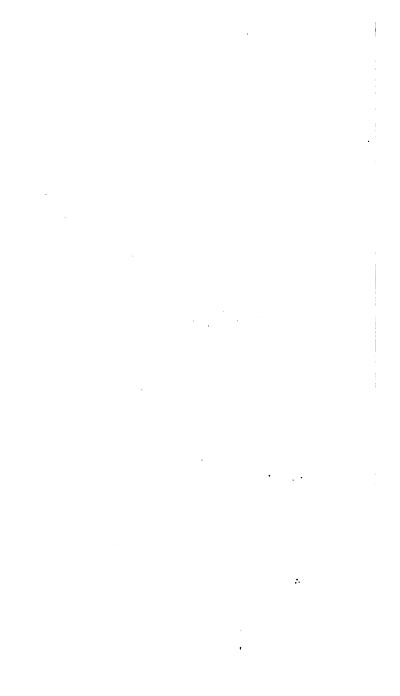

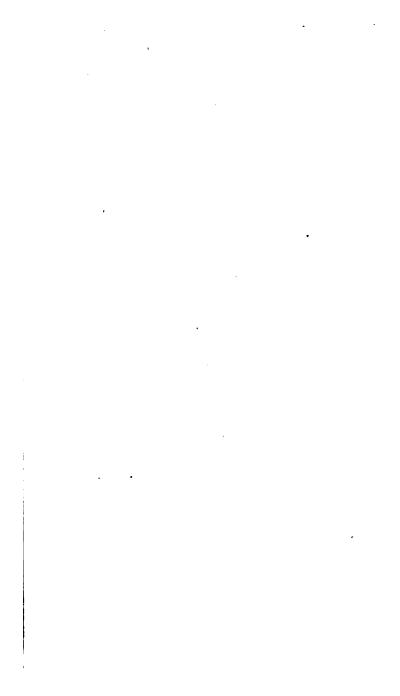



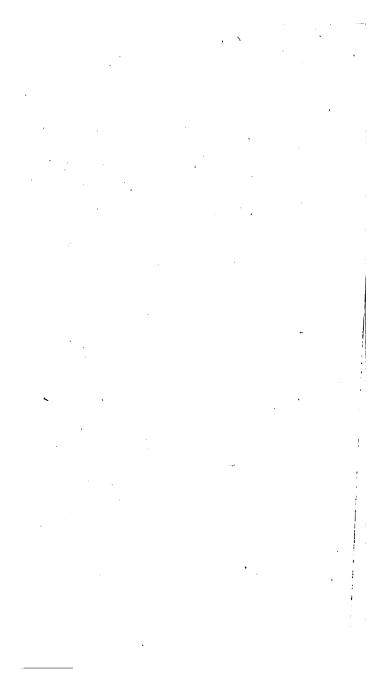

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| tak      | taken from the bunding |  |  |  |
|----------|------------------------|--|--|--|
| 7        |                        |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
|          | 1-3                    |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
| 1        |                        |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
|          | 7                      |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
|          |                        |  |  |  |
| -        |                        |  |  |  |
| form 410 |                        |  |  |  |



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| form 410 |  |  |
|----------|--|--|

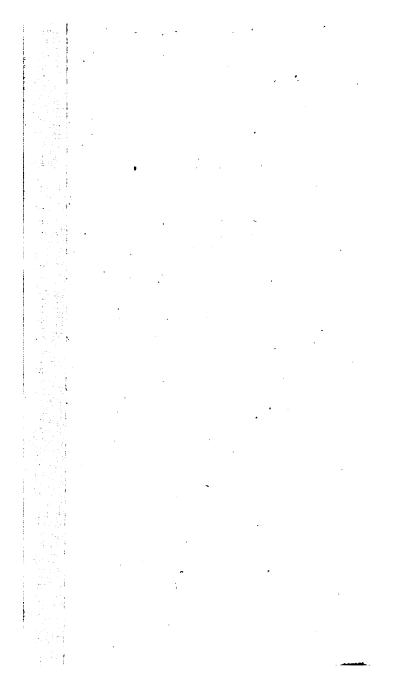

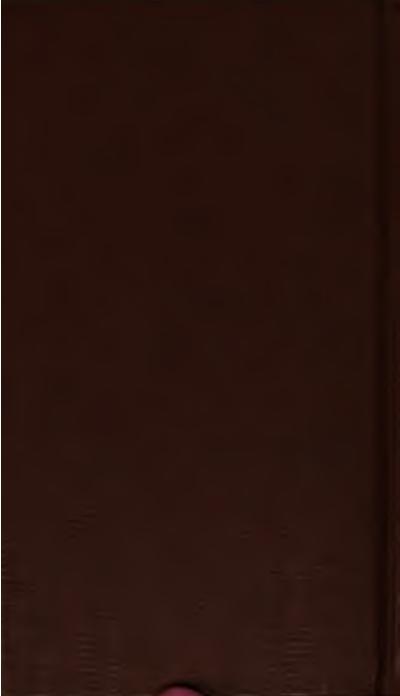